

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



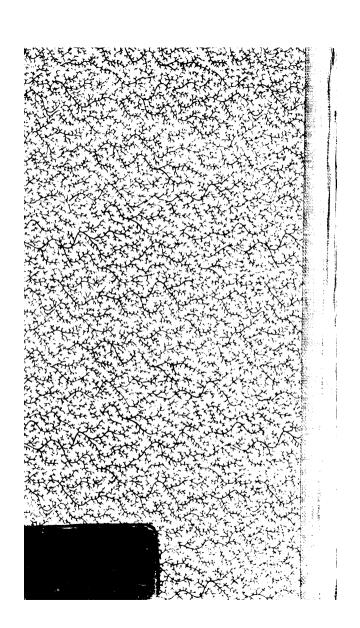

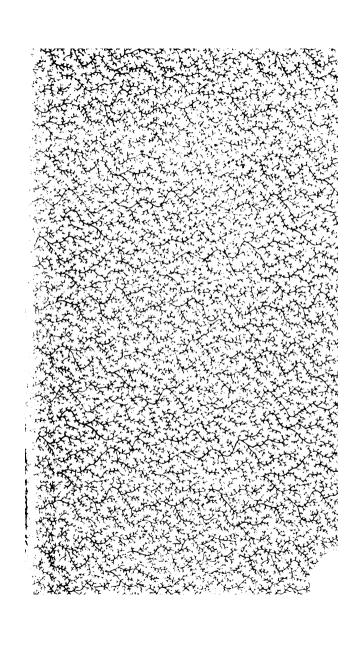

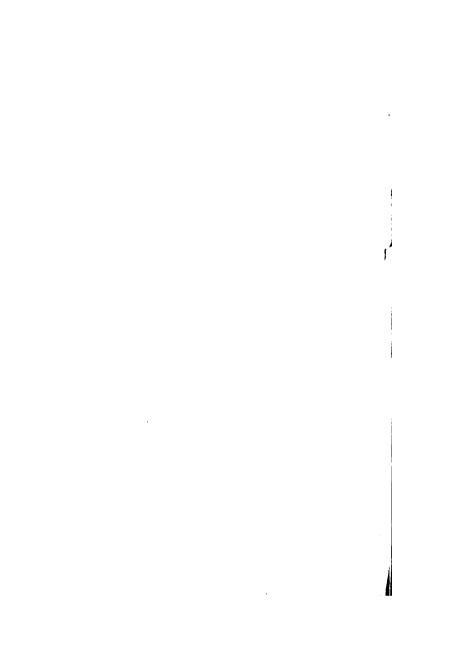

ł **3** 

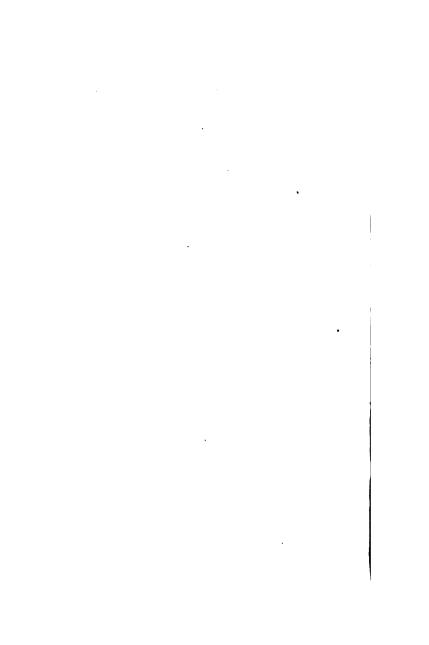

# IMPROVISATRICE;

AND

# OTHER POEMS.



It lies not in our power to love or hafe, .

For will in us is overruled by Fate.

Marlows.

**BOSTON:** 

PUBLISHED BY MUNROE AND FRANCIS, 128 WASHINGTON STREET

1825.



### ADVERTISEMENT.

POETRY needs no Preface: if it do not speak for itself, no comment can render it explicit. I have only therefore to state, that The Improvisatrice is an attempt to illustrate that species of inspiration common in Italy, where the mind is warmed from earliest childhood by all that is beautiful in Nature and glorious in Art. The character depicted is entirely Italian, . . . a young fernale with all the loveliness, vivid feeling, and genius of her own impassioned land. She is approsed to relate her own history; with which are intermixed the tales and episodes which various circumstances call forth.

L. E. L.

## THE IMPROVISATRICE.

I Am a daughter of that land,
Where the poet's lip and the painter's hand
Are most divine,—where earth and sky
Are picture both and poetry—
I am of Florence. 'Mid the chill
Of hope and feeling, oh! I still
Am proud to think to where I owe
My birth, though but the dawn of woe!

My childhood passed 'mid radiant things, Glorious as Hope's imaginings; Statues but known from shapes of the earth, By being too lovely for mortal birth; Paintings whose colours of life were caught From the fairy tints in the rainbow wrought;

Music whose sighs had a spell like those That float on the sea at the evening's close; Language so silvery, that every word Was like the lute's awakening chord; Skies half sunshine, and half starlight; Flowers whose lives were a breath of delight: Leaves whose green pomp knew no withering: Fountains bright as the skies of our spring: And songs whose wild and passionate line Suited a soul of romance like mine.

My power was but a woman's power; Yet, in that great and glorious dower Which Genius gives, I had my part: I poured my full and burning heart In song, and on the canvass made My dreams of beauty visible; I know not which I loved the most-Pencil or late, both leved so well.

Oh, yet my pulse throbs to recall, When first upon the gallery's wall Picture of mine was placed, to share Wonder and praise from each one there! Sad were my shades; methinks they had Almost a tone of prophecy-

I ever had, from earliest youth, A feeling what my fate would be.

My first was of a gorgeous hall, Lighted up for festival; Braided tresses, and cheeks of bloom, Diamond agraff, and foam-white plume: Censers of roses, vases of light, Like what the moon sheds on a summer night. Youths and maidens with linked hands. Joined in the graceful sarabands, Smiled on the canvass; but apart Was one who leant in silent mood As revelry to his sick heart Were worse than veriest solitude. Pale, dark-eyed, beautiful, and young, Such as he had shone o'er my slumbers. When I had only slept to dream Over again his magic numbers.

Divinest Petrarch! he whose lyre, Like morning light, half dew, half fire, To Laura and to love was vowed— He looked on one, who with the crowd Mingled, but mixed not; on whose cheek There was a blush, as if she knew Whose look was fixed on her's. Her eye, Of a spring-sky's delicious blue, Had not the language of that bloom. But mingling tears, and light, and gloom, Was raised abstractedly to Heaven:-No sign was to her lover given. I painted her with golden tresses. Such as float on the wind's caresses When the laburnums wildly fling Their sunny blossoms to the spring. A cheek which had the crimson hue Upon the sun-touched nectarine; A lip of perfume and of dew; A brow like twilight's darkened line. I strove to catch each charm that long Has lived,—thanks to her lover's song! Each grace he numbered one by one.

I ever thought that poet's fate
Utterly lone and desolate.
It is the spirit's bitterest pain
To love, to be beloved again;
And yet between a gulf which ever
The hearts that burn to meet must sever.
And he was vowed to one sweet star,
Bright yet to him, but bright afar.

That shone in her of Avignon.

O'er some, Love's shadow may but pass
As passes the breath-stain o'er glass;
And pleasures, cares, and pride combined,
Fill up the blank Love leaves behind.
But there are some whose love is high,
Entire, and sole idolatry;
Who, turning from a heartless world,

Ask some dear thing which may renew Affection's severed links, and be

As true as they themselves are true.

But Love's bright fount is never pure;

And all his pilgrims must endure

All passion's mighty suffering

Ere they may reach the blessed spring.

And some who waste their lives to find

A prize which they may never win:
Like those who search for Irem's groves,
Which found, they may not enter in.
Where is the sorrow but appears
In Love's long catalogue of tears?
And some there are who leave the path
In agony and fierce disdain;
But bear upon each cankered breast
The scar that never heals again.

My next was of a minstrel too, Who proved what woman's hand might do, When, true to the heart pulse, it woke

The harp. Her head was bending down, As if in weariness, and near,

But unworn, was a laurel crown.

She was not beautiful, if bloom

And smiles form beauty; for, like death,
Her brow was ghastly; and her lip
Was parched, as fever were its breath.

There was a shade upon her dark,
Large, floating eyes, as if each spark
Of minstrel ecstacy was fled,
Yet, leaving them no tears to shed;
Fixed in their hopelessness of care,
And reckless in their great despair.
She sat beneath a cypress tree,

A little fountain ran beside, And, in the distance, one dark rock

Threw its long shadow o'er the tide;
And to the west, where the nightfall
Was darkening day's gemm'd coronal,
Its white shafts crimsoning in the sky,
Arose the sun-god's sanctuary.
I deemed, that of lyre, life, and love
She was a long, last farewell taking;—

That, from her pale and parched lips, Her latest, wildest song was breaking.

#### SAPPHO'S SONG.

FAREWELL, my lute!—and would that I
Had never waked thy burning chords!
Poison has been upon thy sigh,
And fever has breathed in thy words.

Yet wherefore, wherefore should I blame
Thy power, thy spell, my gentlest lute?
I should have been the wretch I am,
Had every chord of thine been mute.

It was my evil star above,

Not my sweet lute, that wrought me wrong;

It was not song that taught me love,

But it was love that taught me song.

If song be past, and hope undone,
And pulse, and head, and heart, are flame;
It is thy work, thou faithless one!
But, no!—I will not name thy name!

Sun-god, lute, wreath, are vowed to thee!

Long be their light upon my grave—

My glorious grave—you deep blue sea: I shall sleep calm beneath its wave!

FLORENCE! with what idolatry I've lingered in thy radiant halls. Worshipping, till my dizzy eve Grew dim with gazing on those walls, Where Time had spared each glerious gift By Genius unto Memory left! And when seen by the pale moonlight, More pure, more perfect, though less bright, What dreams of song flashed on my brain, Till each shade seemed to live again; And then the beautiful, the grand, The glorious of my native land. In every flower that threw its veil Aside, when wooed by the spring gale; In every vineyard, where the sun, His task of summer ripening done. Shone on their clusters, and a song Came lightly from the peasant throng; In the dim loveliness of night, In fountains with their diamond light, In aged temple, ruined shrine. And its green wreath of ivy twine ;-

In every change of earth and sky, Breathed the deep soul of poesy.

As yet I loved not;—but each wild, High thought I nourished raised a pyre For love to light; and lighted once By love, it would be like the fire The burning lava floods that dwell In Etna's cave unquenchable.

One evening in the lovely June,
Over the Arno's waters gliding,
I had been watching the fair moon
Amid her court of white clouds riding;—
I had been listening to the gale,
Which wasted music from around,
(For scarce a lover, at that hour,
But waked his mandolin's light sound),—
And odour was upon the breeze,
Sweet thests from rose and lemon trees.

They stole me from my lulling dream,
And said they knew that such an hour
Had ever influence on my soul,
And raised my sweetest minstrel power.
I took my lute,—my eye had been
Wandering round the lovely scene,

Filled with those melancholy tears,
Which come when all most bright appears,
And hold their strange and secret power,
Even on pleasure's golden hour.
I had been looking on the river,
Half-marvelling to think that ever
Wind, wave, or sky, could darken where
All seemed so gentle and so fair:
And mingled with these thoughts there came
A tale, just one that Memory keeps—
Forgotten music, till some chance
Vibrate the chord whereon it sleeps!

#### A MOORISH ROMANCE.

Soften through the pomegranate groves
Came the gentle song of the doves;
Shone the fruit in the evening light,
Like Indian rubies, blood-red and bright;
Shook the date-trees each tufted head,
As the passing wind their green-nuts shed;
And, like dark columns, amid the sky
The giant palms ascended on high;
And the mosque's gilded minaret
Glistened and glanced as the daylight set.
Over the town a crimson haze
Gathered and hung of the evening's rays;

And far beyond, like molten gold, The burning sands of the desert rolled. Far to the left, the sky and sea Mingled their gray immensity; And with flapping sail and idle prow The vessels threw their shades below. Far down the beach, where a cypress grove Casts its shade round a little cove. Darkling and green, with just a space For the stars to shine on the water's face. A small bark lay, waiting for night And its breeze to waft and hide its flight. Sweet is the burthen and lovely the freight, For which those furled-up sails await, To a garden, fair as those Where the glory of the rose Blushes, charmed from the decay That wastes other blooms away: Gardens of the fairy tale Told, till the wood-fire grows pale, By the Arab tribes, when night, With its dim and lovely light, And its silence, suiteth well With the magic tales they tell. Through that cypress avenue, Such a garden meets the view,

Filled with flowers—flowers that seem Lighted up by the sunbeam; Fruits of gold and gems, and leaves Green as Hope before it grieves O'er the false and broken-hearted, All with which its youth has parted, Never to return again, Save in memories of pain!

There is a white rose in you bower, But holds it a vet fairer flower: And music from that cage is breathing, Round which a jasmine braid is wreathing. A low song from a lonely dove. A song such exiles sing and love, Breathing of fresh fields, summer skies-Now to be breathed of but in sighs! But fairer smile and sweeter sigh Are near when Leila's step is nigh! With eyes dark as the midnight time, Yet lighted like a summer clime With sun-rays from within: yet now Lingers a cloud upon that brow,-Though never levelier brow was given To Houri of an Eastern heaven!

Her eye is dwelling on that bower,
As every leaf and every flower
Were being numbered in her heart;—
There are no looks like those which dwell
On long-remembered things, which soon
Must take our first and last farewell!

Day fades apace: another day, That maiden will be far away, A wanderer o'er the dark-blue sea. And bound for lovely Italy. Her mother's land! Hence on her breast The cross beneath a Moorish vest: And hence those sweetest sounds, that seem Like music murmuring in a dream, When in our sleeping ear is ringing The song the nightingale is singing: When by that white and funeral stone, Half-hidden by the cypress gloom. The hymn the mother taught her child Is sung each evening at her tomb. But quick the twilight time has past, Like one of those sweet calms that last A moment and no more, to cheer The turmoil of our pathway here.

The bark is waiting in the bay, Night darkens round:—Leila, away! Far, ere to-morrow, o'er the tide, Or wait and be—Abdalla's bride!

She touched her lute-never again Her ear will listen to its strain! She took her cage, first kissed the breast-Then freed the white dove prisoned there: It paused one moment on her hand, Then spread its glad wings to the air. She drank the breath, as it were health, That sighed from every scented blossom; And, taking from each one a leaf, Hid them, like spells, upon her bosom. Then sought the secret path again She once before had traced, when lay A Christian in her father's chain: And gave him gold, and taught the way To fly. She thought upon the night, When, like an angel of the light, She stood before the prisoner's sight. And led him to the cypress grove, And showed the bark and hidden cove: And bade the wandering captive flee, In words he knew from infancy!

And then she thought how for her love
He had braved slavery and death,
That he might only breathe the air
Made sweet and sacred by her breath.
She reached the grove of cypresses,—
Another step is by her side:
Another moment, and the bark
Bears the fair Moor across the tide!

'Twas beautiful, by the pale moonlight,

To mark her eyes,-now dark, now bright, As now they met, now shrank away, From the gaze that watched and worshipped their day. They stood on the deck, and the midnight gale Just waved the maiden's silver veil-Just lifted a curl as if to show The cheek of rose that was burning below: And never spread a sky of blue More clear for the stars to wander through! And never could their mitror be A calmer or a lovelier sea! For every wave was a diamond gleam: And that light vessel well might seem A fairy ship, and that graceful pair Young Genii, whose home was of light and air!

Another evening came, but dark; The storm clouds hovered round the bark Of misery:-they just could see The distant shore of Italy, As the dim moon through vapours shone-A few short rays, her light was gone. O'er head a sullen scream was heard, As sought the land the white sea-bird, Her pale wings like a meteor streaming. Upon the waves a light is gleaming— Ill-omened brightness, sent by Death To light the night-black depths beneath. The vessel rolled amid the surge; The winds howled round it, like a dirge Sung by some savage race. Then came The rush of thunder and of flame: It showed two forms upon the deck,— One clasped around the other's neck. As there she could not dream of fear-In her lover's arms could danger be near? He stood and watched her with the eye Of fixed and silent agony. The waves swept on: he felt her heart Beat close and closer yet to his! They burst upon the ship!—the sea Has closed upon their dream of bliss!

Surely their's is a pleasant sleep. Beneath that ancient cedar tree. Whose solitary stem has stood For years alone beside the sea! The last of a most noble race. That once had there their dwelling-place. Long past away! Beneath its shade, A soft green couch the turf had made :---And glad the morning sug is shining On those beneath the boughs reclining. Nearer the fisher drew. He saw The dark hair of the Moorish maid, Like a veil, floating o'er the breast, Where tenderly her head was laid :-And yet her lover's arm was placed Clasping around the graceful waist! But then he marked the youth's black curls Were dripping wet with foam and blood; And that the maiden's tresses dark Were heavy with the briny flood! Woe for the wind !--woe for the wave ! They sleep the slumber of the grave! They buried them beneath that tree; It long had been a sacred spot. Soon it was planted round with flowers

By many who had not forgot;

Or yet lived in those dreams of truth,
The Eden birds of early youth,
That make the loveliness of love:
And called the place "The Maiden's Cove,"—
That she who perished in the sea
Might thus be kept in memory.

From many a lip came sounds of praise, Like music from sweet voices ringing; For many a boat had gathered round, To list the song I had been singing. There are some moments in our fate That stamp the colour of our days: As, till then, life had not been felt,---And mine was sealed in the slight gaze Which fixed my eye, and fired my brain, And bowed my heart beneath the chain. Twas a dark and flashing eye. Shadows, too, that tenderly, With almost female softness, came O'er its mingled gloom and flame. His cheek was pale; or toil, or care, Or midnight study, had been there, Making its young colours dull, Yet leaving it most beautiful.

Raven curls their shadow threw. Like the twilight's darkening hue, O'er the pure and mountain snow Of his high and haughty brow; Lighted by a smile, whose spell Words are powerless to tell. Such a lip!-oh, poured from thence Lava floods of eloquence Would come with fiery energy, Like those words that cannot die. Words the Grecian warrior spoke When the Persian's chain he broke; Or that low and honey tone, Making woman's heart his own; Such as should be heard at night, In the dim and sweet starlight; Sounds that haunt a beauty's sleep, Treasures for her heart to keep. Like the pine of summer tall; Apollo, on his pedestal In our own gallery, never bent More graceful, more magnificent; Ne'er look'd the hero, or the king, More nobly than the youth who now, As if soul-centred in my song, Was leaning on a galley's prow.

He spoke not when the others spoke, His heart was all too full for praise; But his dark eyes kept fixed on mine, Which sank beneath their burning gaze. Mine sank-but yet I felt the thrill Of that look burning on me still. I heard no word that others said-Heard nothing, save one low-breathed sigh. My hand kept wandering on my lute, In music, but unconsciously: My pulses throbbed, my heart beat high, A flush of dizzy ecstacy Crimsoned my cheek; I felt warm tears Dimming my sight, yet was it sweet, My wild heart's most bewildering beat, Conciousness, without hopes or fears,

Conciousness, without hopes or fears,
Of a new power within me waking,
Like light before the morn's full breaking.
I left the boat—the crowd: my mood
Made my soul pant for solitude.

Amid my palace halls was one, The most peculiarly my own: The roof was blue and fretted gold, The floor was of the Parian stone, Shining like snow, as only meet For the light tread of fairy feet; And in the midst, beneath a shade Of clustered rose, a fountain played, Sprinkling its scented waters round, With a sweet and lulling sound,-O'er oranges, like Eastern gold, Half hidden by the dark green fold Of their large leaves; -o'er hyacinth bells, Where every summer odour dwells. And, nestled in the midst, a pair Of white wood-doves, whose home was there: And, like an echo to their song, At times a murmur past along; A dying tone, a plaining fall, So sad, go wild, so musical-As the wind swept across the wire, And waked my lone Æolian lyre, Which lay upon the casement, where The lattice wooed the cold night air, Half hidden by a bridal twine Of jasmine with the emerald vine. And ever as the curtains made A varying light, a changeful shade, As the breeze waved them to and fro, Came on the eye the glorious show Of pictured walls, where landscape wild Of wood, and stream, and mountain piled,

Or sunny vale, or twilight grove,
Or shapes whose every look was love;
Saints, whose diviner glance seemed caught
From Heaven,—some, whose earthlier thought
Was yet more lovely,—shone like gleams
Of Beauty's spirit seen in dreams.
I threw me on a couch to rest,

Loosely I flung my long black hair; It seemed to soothe my troubled breast

To drink the quiet evening air.

I looked upon the deep-blue sky,
And it was all hope and harmony.
Afar I could see the Arno's stream
Glorying in the clear moonbeam;
And the shadowy city met my gaze,
Like the dim memory of other days;
And the distant wood's black coronal
Was like oblivion, that covereth all.
I know not why my soul felt sad;
I touched my lute—it would not waken

I touched my lute,—it would not waken, Save to old songs of sorrowing—

Of hope betrayed—of hearts forsaken: Each lay of lighter feeling slept, I sang, but as I sang, I wept.

#### THE CHARMED CUP.

AND fondly round his neck she clung: Her long black tresses round him flung,— Love-chains, which would not let him part; And he could feel her beating heart, The pulses of her small white hand, The tears she could no more command. The lip which trembled, though near his, The sigh that mingled with her kiss;— Yet parted he from that embrace. He cast one glance upon her face: His very soul felt sick to see Its look of utter misery: Yet turned he not: one moment's grief, One pang, like lightning, fierce and brief, One thought, half pity, half remorse, Passed o'er him. On he urged his horse: Hill, ford, and valley spurred he by, And when his castle-gate was nigh, White foam was on his 'broidered rein. And each spur had a blood-red stain. But soon he entered that fair hall: His laugh was loudest there of all; And the cup that wont one name to bless, Was drained for its forgetfulness.

The ring, once next his heart, was broken; The gold chain kept another token. Where is the curl he used to wear-The raven tress of silken hair? The winds have scattered it. A braid, Of the first spring day's golden shade, Waves with the dark plumes on his crest. Fresh colours are upon his breast: The slight blue scarf, of simplest fold, Is changed for one of woven gold. And he is by a maiden's side. Whose gems of price, and robes of pride, Would suit the daughter of a king: And diamonds are glistening There's not one curl Upon her arm. Unfastened by a loop of pearl. And he is whispering in her ear Soft words that ladies love to hear.

Alas!—the tale is quickly told—His love hath felt the curse of gold!
And he is bartering his heart
For that in which it hath no part.
There's many an ill that clings to love;
But this is one all else above;—
For love to bow before the name
Of this world's treasure: shame! oh, shame!

Love, be thy wings as light as those
That wast the zephyr from the rose,—
This may be pardoned—something rare
In loveliness has been thy snare!
But how, fair Love, canst thou become
A thing of mines—a sordid gnome?

And she whom JULIAN left—she stood
A cold white statue; as the blood
Had, when in vain her last wild prayer,
Flown to her heart, and frozen there.
Upon her temple, each dark vein
Swelled in its agony of pain.
Chill, heavy damps were on her brow;
Her arms were stretched at length, though now
Their clasp was on the empty air:
A funeral pall—her long black hair
Fell over her; herself the tomb
Of her own youth, and breath, and bloom.

Alas! that man should ever win So sweet a shrine to shame and sin As woman's heart;—and deeper woe For her fond weakness, not to know That yielding all but breaks the chain That never reunites again!

It was a dark and tempest night-No pleasant moon, no blest starlight; But meteors glancing o'er the way, Only to dazzle and betray. And who is she that, 'mid the storm, Wraps her slight mantle round her form? Her hair is wet with rain and sleet, And blood is on her small snow feet. She has been forced a way to make Through prickly weed and thorned brake. Up rousing from its coil the snake; And stirring from their damp abode The slimy worm and loathsome toad: And shuddered as she heard the gale Shriek like an evil spirit's wail; When followed, like a curse, the crasis Of the pines in the lightning flash:-A place of evil and of fear-Oh! what can Julian's love do here?

On, on the pade girl went. At last
The gloomy forest depths are past,
And she has reached the wizard's den,
Accursed by God and shunned by men.
And never had a ban been laid
Upon a more unwholesome shade.

There grew dank elders, and the yew Its thick sepulchrat shadow threw; And brooded there each bird most foul, The gloomy bat and sullen owl.

But IDA entered in the cell. Where dwelt the wizard of the dell. Her heart lay dead, her life-blood froze To look upon the shape which rose To bar her entrance. On that face Was scarcely left a single trace Of human likeness: the parched skin Showed each discoloured bone within: And, but for the most evil stare Of the wild eyes' unearthly glare, It was a corpse, you would have said, From which life's freshness long had fled. Yet IDA knelther down and praved To that dark sorcerer for his aid. He heard her prayer with withering look; Then from unholy herbs he took A drug, and said it would recover The lost heart of her faithless lover. She trembled as she turned to see His demon sneer's malignity: And every step was winged with dread, To hear the curse howled as she fled.

It is the purple twilight hour, And Julian is in Ida's bower. He has brought gold, as gold could bless His work of utter desolateness! He has brought gems, as if Despair Had any pride in being fair ! But IDA only wept, and wreathed Her white arms round his neck; then breathed Those passionate complaints that wring A woman's heart, yet never bring Redress. She called upon each tree To witness her lone constancy! She called upon the silent boughs, The temple of her Julian's vows Of happiness too dearly bought! Then wept again. At length she thought Upon the forest sorcerer's gift-The last, lone hope that love had left! She took the cup, and kissed the brim, Mixed the dark spell, and gave it him To pledge his once dear IDA's name! He drank it. Instantly the flame Ran through his veins: one fiery throb Of bitter pain-one gasping sob Of agony—the cold death-sweat Is on his face—his teeth are setHis bursting eyes are glazed and still:
The drug has done its work of ill.
Alas! for her who watched each breath,
The cup her love had mixed bore—death.

LORENZO!—when next morning came,
For the first time I heard thy name!
LORENZO!—how each ear-pulse drank
The more than music of that tone;
LORENZO!—how I sighed that name,
As breathing it, made it mine own!

I sought the gallery: I was wont
To pass the noontide there, and trace
Some statue's shape of loveliness—
Some saint, some nymph, or muse's face.
There in my rapture I could throw
My pencil and its hues aside,
And, as the vision past me, pour
My song of passion, joy, and pride.
And he was there,—LORENZO there!
How soon the morning past away,
With finding beauties in each thing
Neither had seen before that day!

Spirit of Love! soon thy rose-plumes wear The weight and the sully of canker and care: Falsehood is round thee; Hope leads thee on, Till every hue from thy pinions is gone. But one bright moment is all thine own, The one ere thy visible presence is known: When, like the wind of the south, thy power, Sunning the heavens, sweetening the flower, Is felt, but not seen. Thou art sweet and calm As the sleep of a child, as the dew-fall of balm. Fear has not darkened thee; Hope has not made The blossoms expand, it but opens to fade. Nothing is known of those wearing fears Which will shadow the light of thy after years. Then art thou bliss:—but once throw by The veil which shrouds thy divinity: Stand confessed,—and thy quiet is fled! Wild flashes of rapture may come instead, But pain will be with them. What may restore The gentle happiness known before?

I owned not to myself I loved,—
No word of love Lorenzo breathed;
But I lived in a magic ring,
Of every pleasant flower wreathed.
A brighter blue was on the sky,
A sweeter breath in music's sigh;

The orange shrubs all seemed to bear
Fruit more rich, and buds more fair.
There was a glory on the noon,
A beauty in the crescent moon,
A lulling stillness in the night,
A feeling in the pale starlight.
There was a charmed note on the wind,
A spell in Poetry's deep store—
Heart-uttered words, passionate thoughts,
Which I had never marked before.
'Twas as my heart's full happiness
Poured over all its own excess.

One night there was a gorgeous feast
For maskers in Count Leon's hall;
And all of gallant, fair, and young,
Were bidden to the festival.
I went, garbed as a Hindoo girl;
Upon each arm an amulet,
And by my side a little lute
Of sandal-wood with gold beset.
And shall I own that I was proud
To hear, amid the gazing crowd,
A murmur of delight, when first
My mask and veil aside I threw?
For well my conscious cheek betrayed
Whose eye was gazing on me too!

And never yet had praise been dear, As on that evening, to mine ear. Lorenzo! I was proud to be Worshipped and flattered but for thee!

# THE HINDOO GIRL'S SONG.

PLAYFUL and wild as the fire-flies' light,
This moment hidden, the next moment bright,
Like the foam on the dark-green sea,
Is the spell that is laid on my lover by me.
Were your sigh as sweet as the sumbal's sigh,
When the wind of the evening is nigh;
Were your smile like that glorious light,
Seen when the stars gem the deep midnight;
Were that sigh and that smile for ever the same,
They were shadows, not fuel, to love's dulled
flame.

Love once formed an amulet,
With pearls, and a rainbow, and rose-leaves set.
The pearls were pure as pearls could be,
And white as maiden purity;
The rose had the beauty and breath of soul,
And the rain-bow changes crowned the whole.
Frown on your lover one little while,
Dearer will be the light of your smile;

Let your blush, laugh, and sigh ever mingle together,

Like the bloom, sun, and clouds of the sweet spring weather.

Love never must sleep in security, Or most calm and cold will his waking be-

And as that light strain died away,
Again I swept the breathing strings:
But now the notes I waked were sad
As those the pining wood-dove sings,

### THE INDIAN BRIDE.

See has lighted her lamp and crowned; it with flowers,

The sweetest that breathed of the summer hours.

Red and white roses linked in a band,
Like a maiden's blush or a maiden's hand;
Jasmines,—some like silver spray,
Some like gold in the morning ray;
Fragrant stars,—and favourites they,
When Indian girls, on a festival-day,
Braid their dark tresses: and over all weaves
The rosy bower of lotus leaves—

Canopy suiting the lamp-lighted bark, Love's own flowers, and Love's own ark.

She watched the sky, the sunset grew dim;
She raised to Campro her evening hymn.
The scent of the night flowers came on the air;
And then, like a bird escaped from the snare,
She flew to the river—(no moon was bright,
But the stars and the fire-flies gave her their
light);

She stood beneath the mangoes' shade, Half delighted and half afraid;

She trimmed the lamp, and breathed on each bloom,

(Oh, that breath was sweeter than all their perfume!)

Threw spices and oil on the spire of flame, Called thrice on her absent lover's name; And every pulse throbbed as she gave Her little boat to the Ganges' wave.

There are a thousand fanciful things Linked round the young heart's imaginings. In its first love-dream, a leaf or a flower
Is gifted then with a spell and a power:
A shade is an omen, a dream is a sign,
From which the maiden can well divine
Passion's whole history. Those only can tell
Who have loved as young hearts can love so well,

How the pulses will beat, and the cheek will be dyed,

When they have some love-augury tried.
Oh, it is not for those whose feelings are cold,
Withered by care, or blunted by gold;
Whose brows have darkened with many years,
To feel again youth's hopes and fears—
What they now might blush to confess,
Yet what made their spring-day's happiness!

ZADIE watched her flower-built vessel glide,
Mirrored beneath on the deep-blue tide;
Lovely and lonely, scented and bright,
Like Hope's own bark, all bloom and light.
There's not one breath of wind on the air,
The heavens are cloudless, the waters are fair,
No dew is falling; yet woe to that shade!
The maiden is weeping—her lamp has decayed.

Hark to the ring of the cymetar!
It tells that the soldier returns from afar.
Down from the mountains the warriors come:
Hark to the thunder-roll of the drum!
To the startling voice of the trumpet's call!—
To the cymbal's clash!—to the atabal!
The banners of crimson float in the sun,
The warfare is ended, the battle is won.
The mother hath taken the child from her breast.

And raised it to look on its father's crest.

The pathway is lined, as the bands pass along,
With maidens, who meet them with flowers
and song.

And ZADIE hath forgotten in Azim's arms All her so false lamp's falser alarms.

This looks not a bridal,—the singers are mute,

Still is the mandore, and breathless the lute; Yet there the bride sits. Her dark hair is bound.

And the robe of her marriage floats white on the ground.

Look under you black pall—the bridegroom is there!

Yet the guests are all bidden, the feast is the same,

And the bride plights her troth amid smoke and 'mid flame!

They have raised the death-pyre of sweetscented wood,

And sprinkled it o'er with the sacred flood
Of the Ganges. The priests are assembled;—
their song

Sinks deep on the ear as they bear her along,
That bride of the dead. Ay, is not this love?
That one pure, wild feeling all others above:
Vowed to the living, and kept to the tomb!—
The same in its blight as it was in its bloom.
With no tear in her eye, and no change in her smile,

Young ZADIE had come nigh to the funeral pile.

The bells of the dancing-girls ceased from their sound;

Silent they stood by that holiest mound.

From a crowd like the sea-waves there came not a breath,

When the maiden stood by the place of death!

One moment was given—the last she might spare!

To the mother, who stood in her weeping there. She took the jewels that shone on her hand; She took from her dark hair its flowery band, And scattered them round. At once they raise

The hymn of rejoicing and love in her praise. A prayer is muttered, a blessing said,—
Her torch is raised;—she is by the dead.
She has fired the pile! At once there came
A mingled rush of smoke and of flame:
The wind swept it off. They saw the bride,—Laid by her Azim side by side.

The breeze had spread the long curls of her

Like a banner of fire they played on the air. The smoke and the flame gathered round as

before.

Then cleared; --- but the bride was seen no more!

I heard the words of praise, but not The one voice that I paused to hear ; And other sounds to the were like A tale poured in a sleeper's ear. Where was Lorenzo?—He had stood Spell-bound; but when I closed the lay, As if the charm ceased with the song, He darted hurriedly away. I masqued again, and wandered on Through many a gay and gorgeous room: What with sweet waters, sweeter flowers, The air was heavy with perfume. The harp was echoing the lute, Soft voices answered to the flute, And, like rills in the noon-tide clear, Beneath the flame-hung gondolier. Shone mirrors peopled with the shades Of stately youths and radiant maids: And on the ear in whispers came Those winged words of soul and flame. Breathed in the dark-eyed beauty's ear By some young love-touched cavalier t Or mixed at times some sound more gay, Of dance, or laugh, or roundelay. Oh, it is sickness to the heart To bear in revelry its part,

And yet feel bursting:—not one thing
Which has part in its suffering,—
The laugh as glad, the step as light,
The song as sweet, the glance as bright;
As the laugh, step, and glance and song,
Did to young h ss belong.

appine

I turned me from the crowd, and reached A spot which seemed unsought by all-An alcove filled with shrubs and flowers. But lighted by the distant hall, With one or two fair statues placed, Like deities of the sweet shrine. That human art should ever frame Such shapes so utterly divine! A deep sigh breathed,-I knew the tone; My cheek blushed warm, my heart beat high:-One moment more I too was known,-I shrank before Lorenzo's eve. He leant beside a pedestal. The glorious brow, of Parian stone, Of the Antinous, by his side, Was not more noble than his own! They were alike: he had the same Thick-clustering curls the Roman woreThe fixed and melancholy eve-The smile which past like lightning o'er The curved lip. We did not speak. But the heart breathed upon each cheek; We looked round with those wandering looks. Which seek some object for their gaze, As if each other's glance was like The too much light of morning's rays. I saw a youth beside me kneel; I heard my name in music steal; I felt my hand trembling in his: Another moment, and his kiss Had burnt upon it; when, like thought, So swift it past, my hand was thrown Away, as if in sudden pain. Lorenzo like a dream had flown! We did not meet again :-- he seemed To shun each spot where I might be: And, it was said, another claimed The heart—more than the world to me!

I loved him as young Genius loves,
When its own wild and radiant heaven
Of starry thought burns with the light,
The love, the lite, by passion given.

I loved him, too, as woman loves-Reckless of sorrow, sin, or scorn: Life had no evil destiny That, with him, I could not have borne! I had been nurst in palaces; Yet earth had not a spot so drear, That I should not have thought a home In Paradise, had he been near! How sweet it would have been to dwell, Apart from all, in some green dell Of sunny beauty, leaves and flowers; And nestling birds to sing the hours! Our home, beneath some chesnut's shade. But of the woven branches made: Our vesper hymn, the low, lone wail The rose hears from the nightingale; And waked at morning by the call Of music from a waterfall. But not alone in dreams like this, Breathed in the very hope of bliss, I loved: my love had been the same In hushed despair, in open shame. I would have rather been a slave, In tears, in bondage, by his side.

Than shared in all, if wanting him,

This world had power to give beside! My heart was withered,—and my heart Had ever been the world to me: And love had been the first fond dream. Whose life was in reality. I had sprung from my solitude, Like a young bird upon the wing To meet the arrow; so I met My poisoned shaft of suffering. And as that bird, with drooping crest And broken wing, will seek his nest, But seek in vain; so vain I sought My pleasant home of song and thought. There was one spell upon my brain, Upon my pencil, on my strain; But one face to my colours came; My chords replied but to one name-Lorenzo!—all seemed vowed to thee. To passion, and to misery! I had no interest in the things That once had been like life, or light; No tale was pleasant to mine ear, No song was sweet, no picture bright. I was wild with my great distress, My lone, my utter hopelessness!

I would sit hours by the side
Of some clear rill, and mark it glide,
Bearing my tears along, till night
Came with dark hours; and soft starlight
Watch o'er it shadowy beauty keeping,
Till I grew calm:—then I would take
The lute, which had all day been sleeping

The lute, which had all day been sleeping
Upon a cypress tree, and wake
The echoes of the midnight air
With words that love wrong from despair.

#### SONG.

FAREWELL!—we shall not meet again
As we are parting now!
I must my beating heart restrain—
Must veil my burning brow!
Oh, I must coldly learn to hide
One thought, all else above—
Must call upon my woman's pride
To hide my woman's love!
Check dreams I never may avow;
Be free, be careless, cold as thou!
Oh! those are tears of bitterness,
Wrung from the breaking heart.

When two, blest in their tenderness. Must learn to live-apart! But what are they to that lone sigh, That cold and fixed despair, That weight of wasting agony It must be mine to bear? Methinks I should not thus repine. If I had but one yow of thine. I could forgive inconstancy, To be one moment loved by thee! With me the hope of life is gone, The sun of joy is set; One wish my soul still dwells upon-The wish it could forget. I would forget that look, that tone, My heart hath all too dearly known. But who could ever yet efface From memory love's enduring trace? All may revolt, all may complain-But who is there may break the chain! Farewell!—I shall not be to thee More than a passing thought: But every time and place will be With thy remembrance fraught! Farewell! we have not often met,-

We may not meet again;
But on my heart the seal is set
Love never sets in vain!
Fruitless as constancy may be,
No chance, no change, may turn from thee,
One who has loved thee wildly, well,—
But whose first love-vow breathed—farewell.

And lays which only told of love
In all its varied sorrowing,
The echoes of the broken heart,
Were all the songs I now could sing.
Legends of olden times in Greece,
When not a flower but had its tale;
When spirits haunted each green oak;
When voices spoke in every gale;
When not a star shone in the sky
Without its own love history.
Amid its many songs was one
That suited well with my sick mind.
I sang it when the breath of flowers
Came sweet upon the midnight wind.

#### LEADES AND CYDIPPE.

She sat her in her twilight bower,
A temple formed of leaf and flower;
Rose and myrtle framed the roof,
To a shower of April proof;
And primroses, pale gems of spring,
Lay on the green turf glistening
Close by the violet, whose breath
Is so sweet in a dewy wreath.
And oh, that myrtle! how green it grew!
With flowers as white as the pearls of dew
That shone beside; and the glorious rose
Lay, like a beauty in warm repose,
Blushing in slumber. The air was bright
With the spirit and glow of its crimson light.

CYDIFFE had turned from her columned hall, Where, the queen of the feast she was worshipped by all;

Where the vases were burning with spices and flowers,

And the odorous waters were playing in showers; And lamps were blazing—those lamps of perfume,

Which shed such a charm of light over the bloom

Of woman, when Pleasure a spell has thrown Over one night-hour and made it her own. And the ruby wine cup shone with a ray, As the gems of the East had there melted away; And the bards were singing those songs of fire, That bright eyes and the goblet so well inspire; While she, the glory and pride of the hour, Sat silent and sad in her secret bower!

There is a grief that wastes the heart,
Like mildew on a tulip's dyes,—
When hope, deferred but to depart,
Loses its smiles, but keeps its sighs:
When love's bark, with its anchor gone,
Clings to a straw, and still trusts on.
Oh, more than all!—methinks that Love
Should pray that it might ever be
Beside the burning shrine which had
Its young heart's fond idolatry.
Oh, absence is the night of love!
Lovers are very children then;
Fancying ten thousand feverish shapes,

Until their light returns again. A look, a word, is then recalled, And thought upon until it wears. What is, perhaps, a very shade, The tone and aspect of our fears. And this was what was withering now The radiance of Cypippe's brow. She watched until her cheek grew pale; The green wave bore no bounding sail: Her sight grew dim; 'mid the blue air ... No snowy dove came floating there, The dear scroll hid beneath his wing, With plume and soft eye glistening, To seek again, in leafy dome, The nest of its accustomed home! Still far away, o'er land and seas, Lingered the faithless LEADES.

She thought on the spring-days when she had been,

Lonely and lovely, a maiden queen; When passion to her was a storm at sea, Heard 'mid the green land's tranquillity. But a stately warrior came from afar; He bore on his bosom the glorious scar So worshipped by woman—the death-seal of war.

And the maiden's heart was an easy prize, When valour and faith were her sacrifice.

Methinks, might that sweet season last, In which our first love-dream is past; Ere doubts, and cares, and jealous pain, Are flaws in the heart's diamond-chain;— Men might forget to think on Heaven, And yet have the sweet sin forgiven.

But ere the marriage-feast was spread,

Leades said that he must brook

To part awhile from that best light,

Those eyes which fixed his every look:

Just press again his native shore,

And then he would that shore resign

For her dear sake, who was to him

His household god!—his spirit's shrine!

He came not! Then the heart's decay Wasted her silently away:—
A sweet fount, which the mid-day sun Has all too hotly looked upon!

It is most sad to watch the fall Of autumn leaves !-- but worst of all It is to watch the flower of spring Faded in its fresh blossoming! To see the once so clear blue orb Its summer light and warmth forget: Darkening, beneath its tearful lid, Like a rain-beaten violet! To watch the hanner-rose of health Pass from the cheek !--- to mark how plain, Upon the wan and sunken brow. Become the wanderings of each vein! The shadowy hand, so thin, so pale! The languid step !—the drooping head! The long wreaths of neglected hair! The lip whence red and smile are fled! And having watched thus, day by day, Light, life, and colour, pass away! To see, at length, the glassy eve Fix dull in dread mortality; Mark the last ray, catch the last breath,

This was CYDIFFE's fate!—They laid
The maiden underneath the shade

Till the grave sets its sign of death!

Of a green cypress,—and that hour
The tree was withered, and stood bare!
The spring brought leaves to other trees,
But never other leaf grew there!
It stood, 'mid others flourishing,
A blighted, solitary thing.

The summer sun shone on that tree,
When shot a vessel o'er the sea—
When sprang a warrior from the prow—
Leades! by the stately brow.
Forgotten toil, forgotten care,
All his worn heart has had to bear.
That heart is full! He hears the sigh
That breathed 'Farewell!' so tenderly.
If even then it was most sweet,
What will it be that now they meet?
Alas! alas! Hope's fair deceit!
He spuried o'er land, has cut the wave,
To look but on Cydiffe's grave.

It has blossomed in beauty, that lone tree,

Leades' kiss restored its bloom;

For wild he kissed the withered stem—

It grew upon CYDIPPE's tomb!

And there he dwelt. The hottest ray,
Still dew upon the branches lay
Like constant tears. The winter came;
But still the green tree stood the same.
And it was said, at evening's close,
A sound of whispered music rose;
That 'twas the trace of viewless feet
Made the flowers more than flowers sweet.
At length Leades died. That day,
Bark and green foliage past away
From the lone tree,—again a thing
Of wonder and of perishing!

One evening I had roamed beside The winding of the Arno's tide; The sky was flooded with moonlight; Below were waters azure bright, Pallazzos with their marble halls, Green gardens, silver waterfalls, And orange groves and citron shades, And cavaliers and dark-eyed maids; Sweet voices singing, echoes sent From many a rich-toned instrument. I could not hear this loveliness! It was on such a night as this That love had lighted up my dream Of long despair and short-lived bliss. I sought the city; wandering on, Unconscious where my steps might be; My heart was deep in other thoughts; All places were alike to me:— At length I stopped beneath the walls Of San Mark's old cathedral halls. I entered:—and, beneath the roof, Ten thousand wax-lights burnt on high; And incense on the censers fumed As for some great solemnity. The white-robed choristers were singing; Their cheerful peel the bells were ringing: Then deep-voiced music floated round As the far arches sent forth sound-The stately organ:—and fair bands Of young girls strewed, with lavish hands, Violets o'er the mosaic floor; And sang while scattering the sweet store.

I turned me to a distant aisle,
Where but a feeble glimmering came

(Itself in darkness) of the smile Sent from the tapers' perfumed flame: And coloured as each pictured pane Shed o'er the blaze its crimson stain:-While, from the window o'er my head, A dim and sickly gleam was shed From the young moon, - enough to show That tomb and tablet lay below. I leant upon one monument,-'Twas sacred to unhappy love: On it were carved a blighted pine-A broken ring—a wounded dove: And two or three brief words told all Her history who lay beneath: 'The flowers-at morn her bridal flowers,-'Formed, ere the eve, her funeral wreath.'

I could but envy her. I thought
How sweet it must be thus to die!
Your last looks watched—your last sigh caught,
As life or heaven were in that sigh!
Passing in loveliness and light;
Your heart as pure,—your cheek as bright
As the spring-rose, whose petals shut,
By sun unscorched, by shower unwet;

Leaving behind a memory Shrined in love's fond eternity.

But I was wakened from this dream By a burst of light—a gush of song— A welcome, as the stately doors Poured in a gay and gorgeous throng. I could see all from where I stood. And first I looked upon the bride; She was a pale and lovely girl:-But, oh God! who was by her side?— LORENZO! No. I did not speak; My heart beat high, but could not break. I shrieked not, wept not; but stood there Motionless in my still despair ; As I were forced by some strange thrall, To bear with and to look on all,-I heard the hymn, I heard the vow: (Mine ear throbs with them even now!) I saw the young bride's timid cheek Blushing beneath her silver veil. I saw Lorenzo kneel! Methought ('Twas but a thought!) he too was pale. But when it ended, and his lip Was prest to her's—I saw no more!

My heart grew cold,—my brain swam round,—
I sank upon the cloister floor:
I lived,—if that may be called life,
From which each charm of life has fled—
Happiness gone, with hope and love,—
In all but breath already dead.

Rust gathered on the silent chords
Of my neglected lyre,—the breeze
Was now its mistress: music brought
For me too bitter memories!
The ivy darkened o'er my bower;
Around, the weeds choked every flower.
I pleased me in this desolateness,
As each thing bore my fate's impress.

At length I made myself a task—
To paint that Cretan maiden's fate,
Whom Love taught such deep happiness,
And whom Love left so desolate.
I drew her on a rocky shore:—
Her black hair loose, and sprinkled o'er
With white sea-foam;—her arms were bare,
Flung upwards in their last despair.

F

Her naked feet the pebbles prest;
The tempest wind sang in her vest:
A wild stare in her glassy eyes;
White lips, as parched by their hot sighs;
And cheek more pallid than the spray,
Which, cold and colourless, on it lay:—
Just such a statue as should be
Placed ever, Love! beside thy shrine;
Warning thy victims of what ills—
What burning tears, false god! are thine.
Before her was the darkling sea;
Behind the barren mountains rose—
A fit home for the broken heart
To weep away life, wrongs, and woes!

I had now but one hope:—that when
The hand that traced these tints was cold—
Its pulse but in their passion seen,—
LORENZO might these tints behold,
And find my grief;—think—see—feel all
I felt, in this memorial!

It was one evening,—the rose-light
Was' o'er each green veranda shining;

Spring was just breaking, and white buds Were 'mid the darker ivy twining. My hall was filled with the perfume Sent from the early orange bloom: The fountain, in the midst, was fraught With rich hues from the sunset caught:-And the first song came from the dove, Nestling in the shrub alcove. But why pause on my happiness?-Another step was with mine there! Another sigh than mine made sweet With its dear breath the scented air! LORENZO! could it be my hand That now was trembling in thine own? LORENZO! could it be mine ear That drank the music of thy tone?

We sat us by a lattice, where
Came in the soothing evening breeze,
Rich with the gifts of early flowers,
And the soft wind-lute's symphonies.
And in the twilight's vesper-hour,
Beneath the hanging jasmine-shower,
I heard a tale,—as fond, as dear
As e'er was poured in woman's ear!

## LORENZO'S HISTORY.

I was betrothed from earliest youth
To a fair orphan, who was left
Beneath my father's roof and care,—
Of every other friend bereft:
An heiress, with her fertile vales,
Caskets of Indian gold and pearl;
Yet meek as poverty itself,
And timid as a peasant girl:
A delicate, frail thing,—but made
For spring sunshine, or summer shade;
A slender flower, unmeet to bear
One April shower,—so slight, so fair.

I loved her as a brother loves
His favourite sister:—and when war
First called me from our long-shared home
To bear my father's sword afar,
I parted from her,—not as one
Whose life and soul are wrung by parting:
With death-cold brow and throbbing pulse,
And burning tears like life-blood starting.
Lost in war dreams, I scarcely heard
The prayer that bore my name above:

The 'Farewell!' that kissed off her tears,
Had more of pity than of love!
I thought of her not with that deep,
Intensest memory love will keep
More tenderly than life. To me
She was but as a dream of home,—
One of those calm and pleasant thoughts
That o'er the soldier's spirit come;
Remembering him, when battle lours,
Of twilight walks and fireside hours.

I came to thy bright FLORENCE when
The task of blood was done:
I saw thee! Had I lived before?
Oh, no! my life but then begun.
Ay, by that blush! the summer rose
Has not more luxury of light!
Ay, by those eyes! whose language is
Like what the clear stars speak at night,
Thy first look was a fever spell!—
Thy first word was an oracle
Which sealed my fate! I worshipped thee,
My beautiful, bright deity!
Worshipped thee as a sacred thing
Of Genius' high imagining;—

But loved thee for thy sweet revealing Of woman's own most gentle feeling. I might have broken from the chain Thy power, thy glory, round me flung! But never might forget the blush-The smile which on thy sweet lips hung! I lived but in thy sight! One night From thy hair fell a myrtle blossom; It was a relie that breathed of thee:-Look! it has withered in my bosom! Yet was I wretched, though I dwelt In the sweet sight of Paradise: A carse lay on me. But not now. Thus smiled upon by those dear eyes, Will I think over thoughts of pain. I'll only tell thee that the line That ever told Love's misery, Ne'er told of misery like mine! I wedded.—I could not have borne To see the young IANTHE blighted By that worst blight the spring can know-Trusting affection ill requited! Oh, was it that she was too fair, Too innocent for this damp earth:

And that her native star above

Reclaimed again its gentle birth? She faded. Oh, my peerless queen. I need not pray thee pardon me For owning that my heart then felt For any other than for thee! I bore her to those azure isles. Where health dwells by the side of spring; And deemed their green and sunny vales, And calm and fragrant airs, might bring Warmth to the cheek, light to the eye, Of her who was too young to die. It was in vain !-- and, day by day. The gentle creature died away. As parts the odour from the rose.-As fades the sky at twilight's close,-She past so tender and so fair: So patient, though she knew each breath Might be her last; her own mild smile Parted her placed lips in death. Her grave is under southern skies: Green turf and flowers o'er it rise. Oh! nothing but a pale spring wreath Would fade o'er her who lies beneath! I gave her prayers—I gave her tears— I staid awhile beside her grave;

Then led by Hope, and led by Love,
Again I cut the azure wave.

What have I more to say, my life!
But just to pray one smile of thine,
Telling I have not loved in vain—
That thou dost join these hopes of mine?
Yes, smile, sweet love! our life will be
As radiant as a fairy tale!
Glad as the sky-lark's earliest song—
Sweet as the sigh of the spring gale!
All, all that life will ever be,
Shone o'er, divinest love! by thee,

Oh, mockery of happiness!

Love now was all too late to save.

False Love! oh, what had you to do
With one you had led to the grave?

A little time I had been glad
To mark the paleness on my cheek;

To feel how, day by day, my step
Grew fainter, and my hand more weak:

To know the fever of my soul
Was also preying on my frame:

But now I would have given worlds

To change the crimson hectic's flame For the pure rose of health; to live For the dear life that Love could give. -Oh, youth may sicken at its bloom, And wealth and fame pray for the tomb :-But can love bear from love to part, And not cling to that one dear heart? I shrank away from death,-my tears Had been unwept in other years:-But thus, in Love's first ecstacy, Was it not worse than death to die? LORENZO! I would live for thee! But thou wilt have to weep for me! That sun has kissed the morning dews,-I shall not see its twilight close!

That rose is fading in the noon,

And I shall not outlive that rose! Come, let me lean upon thy breast, My last, best place of happiest rest! Once more let me breathe thy sighs-Look once more in those watching eyes! Oh! but for thee, and grief of thine. And parting, I should not repine! It is deep happiness to die, Yet live in Love's dear memory.

Thou wilt remember me,—my name
Is linked with beauty and with fame.
The summer airs, the summer sky,
The soothing spell of Music's sigh,—
Stars in their poetry of night,
The silver silence of moonlight,—
The dim blush of the twilight hours,
The fragrance of the bee-kissed flowers;—
But, more than all, sweet songs will be
Thrice sacred unto Love and me.
LORENZO!—be this kiss a spell!
My first!—my last! FAREWELL!—FAREWELL!

THERE is a lone and stately hall,—
Its master dwells apart from all.

A wanderer through Italia's land,
One night a refuge there I found.
The lightning flash rolled o'er the sky,
The torrent rain was sweeping round;—
These won me entrance. He was young,
The castle's lord, but pale like age;
His brow, as sculpture beautiful,
Was wan as Grief's corroded page.

He had no words, he had no smiles, No hopes:—his sole employ to brood Silently over his sick heart Tro sorrow and in solitude. I saw the hall where, day by day, He mused his weary life away ;-It scarcely seemed a place for woe, But rather like a genii's home. Around were graceful statues ranged, And pictures shone around the dome. But there was one—a loveliest one!— One picture brightest of all there! Oh! never did the painter's dream Shape thing so gloriously fair! It was a face !-- the summer day Is not more radiant in its light! Dark flashing eyes, like the deep stars Lighting the azure brow of night; A blush like sunrise o'er the rose: A cloud of raven hair, whose shade Was sweet as evening's, and whose curls Clustered beneath a laurel braid. She leant upon a harp:-one hand Wandered, like snow, amid the chords; The lips were opening with such life, You almost heard the silvery words,

She looked a form of light and life,—
All soul, all passion, and all fire;
A priestess of Apollo's, when
The morning beam falls on her lyre;
A Sappho, or ere love had turned
The heart to stone where once it burned.
But by the picture's side was placed
A funeral urn, on which was traced
The heart's recorded wretchedness;—
And on a tablet, hung above,
Was 'graved one tribute of sad words—
'LORENZO TO HIS MINISTREL LOVE.'

# TALES,

AND

MISCELLANEOUS POEMS.

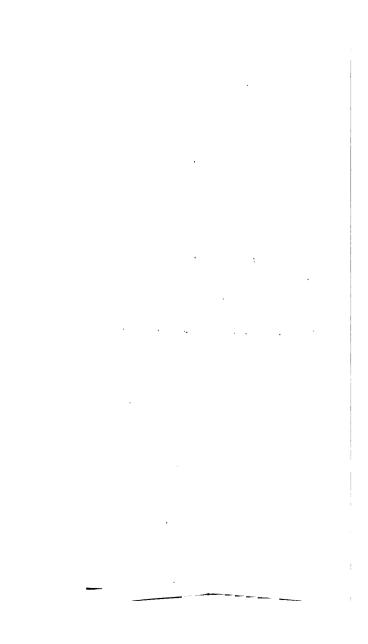

## ROSALIE.

- Tis a wild tale—and sad, too, as the sigh That young lips breathe when Love's first dreamings fly;
- When blights, and cankerworms, and chilling showers,
- Come withering o'er the warm heart's passionflowers.
- Love! gentlest spirit; I do tell of thee,—
  Of all thy thousand hopes, thy many fears,
  Thy morning blushes, and thy evening tears;
  What thou hast ever been, and still wilt be,—
  Life's best, but most betraying witchery;

It is a night of summer,—and the sea Sleeps, like a child, in mute tranquillity. Soft o'er the deep-blue wave the moonlight breaks;

Gleaming, from out the white clouds of its zone,

Like beauty's changeful smile, when that it seeks
Some face it loves yet fears to dwell upon.
The waves are motionless, save where the oar,
Light as love's anger, and as quickly gone,

Has broken in upon their azure sleep.

Odours are on the air:—the gale has been Wandering in groves where the rich roses weep, Where orange, citron, and the soft lime-flowers Shed forth their fragrance to night's dewy hours. Afar the distant city meets the gaze,

Where tower and turret in the pale light shine,
Seen like the monuments of other days—
Monuments Time half shadows, half displays.
And there are many, who, with witching song
And wild guitar's soul-thrilling melody,

Or the lute's melting music, float along
O'er the blue waters, still and silently.
That night had NAPLES sent her best display
Of young and gallant, beautiful and gay.

There was a bark a little way apart

From all the rest, and there two lovers leant:—
One with a blushing cheek and beating heart,
And bashful glance, upon the sea-wave bent;
She might not meet the gaze the other sent
Upon her beauty;—but the half-breathed sighs,
The deepening colour, timid smiling eyes,
Told that she listened Love's sweet flatteries.
Then they were silent:—words are little aid
To Love, whose deepest vows are ever made
By the heart's beat alone. Oh, silence is
Love's own peculiar eloquence of bliss!—
Music swept past:—it was a simple tone;
But it has wakened heartfelt sympathies;—

But it has wakened heartfelt sympathies;—
It has brought into life things past and gone;
Has wakened all those secret memories,
That may be smothered, but that still will be
Present within thy soul, young ROSALIE!
The notes had roused an answering chord within:
—In other days, that song her vesper hymn had been.

Her altered look is pale:—that dewy eye
Almost belies the smile her rich lips wear;—
That smile is mocked by a scarce-breathing sigh,
Which tells of silent and suppressed care—

Tells that the life is withering with despair,

More irksome from its unsunned silentness—

A festering wound the spirit pines to bear;

A galling chain whose pressure will intrude,

Fettering Mirth's step, and Pleasure's lightest

mood.

Where are her thoughts thus wandering ?—A spot,

Now distant far, is pictured on her mind,— A chesnut shadowing a low white cot,

With rose and jasmine round the casement twined,

Mixed with the myrtle-tree's luxuriant blind.

Alone, (oh! should such solitude be here?)

An aged form beneath the shade reclined,

Whose eye glanced round the scene;—and
then a tear

Told that she missed one in her heart enshrin'd!

Then came remembrances of other times,

When eve oped her rich bowers for the pale
day;

When the faint, distant tones of convent chimes Were answered by the lute and vesper lay;— When the fond mother blest her gentle child, And for her welfare prayed the Virgin mild.

And she has left the aged one to steep

Her nightly couch with tears for that lost child,

The Rosalie,—who left her age to weep,

When that the tempter flattered her and wiled

Her steps away, from her own home beguiled.

She started up in agony:—her eye
Met Manfred's. Softly he spoke, and smiled.
Memory is past, and thought and feeling lie
Lost in one dream—all thrown on one wild die.
They floated o'er the waters, till the moon
Looked from the blue sky in her zenith noon,—
Till each glad bark at length had sought the shore,
And the waves echoed to the lute no more;—
Then sought their gay palazzo, where the ray
Of lamps shed light only less bright than day;
And there they feasted till the morn did fling
Her blushes o'er their mirth and revelling.
And life was as a tale of faërie,—
As when some Eastern genie rears bright bowers,
And spreads the green turf and the coloured

flowers;

And calls upon the earth, the sea, the sky, To yield their treasures for some gentle queen, Whose reign is over the enchanted scene. And Rosalin had pledged a magic cup—

The maddening cup of pleasure and of love!
There was for her one only dream on earth!

There was for her one only star above !—
She bent in passionate idelatry
Before her heart's sole idel—Manfredi!

H.

"Tis night again—a soft and summer night;—
A deep-blue heaven, white clouds, moon and
star-light;—

So calm, so beautiful, that human eye
Might weep to look on such a tranquil sky :—
A night just form'd for Hope's first dream of bliss,
Or for Love's yet more perfect happiness!

The moon is o'er a grove of cypress trees, Weeping, like mourners, in the plaining breeze; Echoing the music of a rill, whose song Glided so sweetly, but so sad, along. There is a little chapel in the shade, Where many a pilgrim has knelt down and prayed

To the sweet saint, whose portrait, o'er the shrine,

The painter's skill has made all but divine.

It was a pale, a melancholy face-

A cheek which bore the trace of frequent tears,

And worn by grief,—tho' grief might not efface The seal that beauty set in happier years;

And such a smile as on the brow appears

Of one whose earthly thoughts, long since subdued

Past this life's joys and sorrows, hopes and fears— The worldly dreams o'er which the many brood,—

The heart-beat hushed in mild and chastened mood.

It was the image of the maid who wept

Those precious tears that heal and purify.

Love yet upon her lip his station kept,

But heaven and heavenly thoughts were in
her eye.

One knelt before the shrine, with cheek as pale
As was the cold white marble. Can this be

The young—the loved—the happy ROSALIE?
Alas! alas! her's is a common tale:—
She trusted,—as youth ever has believed;—
She heard Love's vows—confided—was deceived!

Oh, Love! thy essence is thy purity!

Breathe one unhallowed breath upon thy flame

And it is gone for ever,—and but leaves
A sullied vase—its pure light lost in shame!

And ROSALIE was loved,—not with that pure And holy passion which can age endure; But loved with wild and self-consuming fires,—A torch which glares—and scorches—and expires. A little while her dream of bliss remained,—A little while Love's wings were left unchained. But change came o'er the trusted Manners: His heart forgot its vowed idolatry; And his forgotten love was left to brood. O'er wrongs and ruin in her solitude!

How very desolate that breast must be, Whose only joyance is in memory! And what must woman suffer, thus betrayed?— Her heart's most warm and precious feelings made

But things wherewith to wound: that heart—

So soft—laid open to the vulture's beak!
Its sweet revealings given up to scorn
It burns to bear, and yet that must be borne!
And, sorer still, that bitterer emotion,
To know the shrine which had our soul's devotion

In that of a false deity!—to look

Upon the eyes we worshipped, and brook

Their cold reply! Yet these are all for her!—

The rade world's cutcast, and love's wanderer!

Alas! that love, which is so sweet a thing,

Should ever cause guilt, grief, or suffering!

Yet she upon whose face the sunbeams fall,—

That dark-eyed girl—had felt their bitterest thrall!

She thought upon her love; and there was not In passion's record one green sunny spot— It had been all a madness and a dream, The shadow of a flower on the stream, Which seems, but is not; and then memory turned

To her lone mother. How her bosom burned With sweet and bitter thoughts! There might be rest—

The wounded dove will flee into her nest—
That mother's arms might fold her child again.
The cold world scorn, the cruel smite in vain,
And falsehood be remembered no more,
In that calm shelter:—and she might weep o'er
Her faults and find forgiveness. Had not she
To whom she knelt found pardon in the eyes
Of Heaven, in offering for sacrifice
A broken heart? And might not pardon be
Also for her? She looked up to the face
Of that pale saint; and in that gentle brow,
Which seemed to hold communion with her
thought,

There was a smile which gave hope energy.

She prayed one deep, wild prayer, that she might
gain

The home she hoped:—then sought that home again.

A flush of beauty is upon the sky—
Eve's last warm blushes—like the crimson dye
The maiden wears, when first her dark eyes meet
The graceful lover's, sighing at her feet.
And there were sounds of music on the breeze;
And perfume shaken from the citron trees;
While the dark chesnuts caught a golden ray
On their green leaves, the last bright gift of day;
And peasants dancing gaily in the shade
To the soft mandolin, whose light notes made
An echo fit to the glad voices singing.
The twilight spirit his sweet urn is flinging
Of dew upon the lime and orange-stems,
And giving to the rose pearl diadems.

There is a pilgrim by that old grey tree,
With head upon her hand bent mournfully;
And looking round upon each lovely thing,
And breathing the sweet air, as they could bring
To her no beauty and no solacing.
"Tis ROSALIE! Her prayer was not in vain.
The truant-child has sought her home again!

It must be worth a life of toil and care,—
Worth those dark chains the wearied one must
bear

Who toils up fortune's steep,-all that can wring The worn-out bosom with lone suffering. Worth restlessness, oppression, goading foors, And long-deferred hopes of many years.---To reach again that little quiet spot, So well loved once, and never quite forgot;-To trace again the steps of infancy. And catch their freshness from their memory! And it is triumph, sure, when fortune's sun Has shone upon us, and our task is done. To show our harvest to the eyes which were Once all the world to us! Perhaps there are Some who have presaged kindly of our youth. Feel we not proud their prophecy was sooth? But how felt Rosalie?-The very air Seemed as it brought reproach! there was no

eye

To look delighted, welcome none was there!
She felt as feels an outcast wandering by
Where every door is closed! She looked around;
She heard some voices' sweet familiar sound.
There were some changed, and some remembered things:

There were girls, whom she left in their first springs,

Now blushed into full beauty. There was one Whom she loved tenderly in days now gone! She was not dancing gaily with the rest: A rose-cheeked child within her arms was prest; And it had twined its small hands in the hair That clustered o'er its mother's brow : as fair As buds in spring. She gave her laughing dove To one who clasped it with a father's love: And if a painter's eye had sought a scene Of love in its most perfect loveliness-Of childhood, and of wedded happiness,-He would have painted the sweet MADELINE! But ROSALIE shrank from them, and she strayed Through a small grove of cypresses, whose shade Hung o'er a burying-ground, where the low stone And the grey cross recorded those now gone! There was a grave just closed. Not one seemed near, To pay the tribute of one long-last tear!

Then ROSALIE thought on her mother's age,— Just such her end would be with her away:

Whose more than grave has not a memory!

How very desolate must that one be

No child the last cold death-pang to assuage—
No child by her neglected tomb to pray!

She asked—and like a hope from Heaven it came!

To hear them answer with a stranger's name.

She reached her mother's cottage; by that gate She thought how her once lover wont to wait To tell her honied tales!—and then she thought On all the utter ruin he had wrought!

The moon shone brightly, as it used to do Ere youth, and hope, and love, had been untrue; But it shone o'er the desolate! The flowers Were dead; the faded jessamine, unbound, Trailed, like a heavy weed, upon the ground; And fell the moonlight vainly over trees, Which had not even one rose,—altho' the breeze, Almost as if in mockery, had brought Sweet tones it from the nightingale had caught!

She entered in the cottage. None were there!

The hearth was dark,—the walls looked cold and bare!

All—all spoke poverty and suffering!
All—all was changed! and but one only thing

Kept its old place! Rosalie's mandoin
Hung on the wall, where it had ever been.
There was one other room,—and Rosalie
Sought for her mother there. A heavy flame
Gleamed from a dying lamp; a cold air came
Damp from the broken casement. There one lay,
Like marble seen but by the moonlight ray!
And Rosalie drew near. One withered hand
Was stretched, as it would reach a wretched stand
Where some cold water stood! And by the bed
She knelt, and gazed, and saw her mother—dead!

**m**2

## ROLAND'S TOWER.

#### A LEGEND OF THE RHINE.

### Oh, Heaven! the deep fidelity of love!

Where, like a courser starting from the spur, Rushes the deep-blue current of the Rhine, A little island rests; green cypresses

Are its chief growth, bending their heavy boughs
O'er grey stones marking long-forgotten graves.

A convent once stood here; and yet remain
Relics of other times, pillars and walls,
Worn away and discoloured, yet so hung
With wreaths of ivy that the work of ruin
Is scarcely visible. How like this is
To the so false exterior of the world!

Outside all looks so fresh and beautiful: But mildew, rot, and worm, work on beneath, Until the heart is utterly decayed. There is one grave distinguished from the rest, But only by a natural monument :-A thousand deep-blue violets have grown Over the sod.—I do love violets: They tell the history of woman's love: They open with the earliest breath of spring: Lead a sweet life of perfume, dew, and light: And, if they perish, perish with a sigh Delicious as that life. On the hot June They shed no perfume: the flowers may remain, But the rich breathing of their leaves is past :--Like woman they have lost their loveliest gift. When yielding to the fiery hour of passion: The violet breath of love is purity.

On the shore opposite, a tower stands
In ruins, with a mourning-robe of moss
Hung on the grey and shattered walls, which fling
A shadow on the waters; it comes o'er
The waves, all bright with sunshine, like the gloom
Adversity throws on the heart's young gladness.

I saw the river on a summer eve:
The sun was setting ever fields of corn;—
'Twas like a golden sea;—and on the left
Were vineyards, whence the grapes shone forth
like gems,

Rubies, and lighted amber; and thence spread

A wide heath covered with thick furze, whose flowers,

So bright, are like the pleasures of this world. Beautiful in the distance, but, once gained, Little worth, piercing thro' the thoras which grow Around them ever. Wilder and more steen The banks upon the river's other side: Tall pines rose up like warriors; the wild rese Was there in all its luxury of bloom, Sown by the wind, nursed by the dew and sun; And on the steeps were crosses grey and old. Which told the fate of some poor traveller. The dells were filled with dwarfed oaks and fifs; And on the heights, which mastered all the rest. Were castles, tenanted now by the owl. The spider's garrison: there is not one Without some strange old legend of the days When love was life and death, when lady seleve Or sunny curl were banners of the battle.

My history is of the tower which looks Upon the little island.

LORD HERBERT sat him in his hall: the hearth
Was blazing as it mocked the storm without
With its red cheerfulness; the dark hounds lay
Around the fire; and the old knight had doffed
His hunting-cloak, and listened to the lute
And song of the fair girl who at his knee
Was seated. In the April hour of life,
When showers are led by rainbows, and the heart
Is all bloom and green leaves, was Isabelle:
A band of pearls, white like the brow o'er which
They past, kept the bright curls from off the
forehead; thence
They wandered to her feet—a golden shower.
She had that changing colour on the cheek
Which speaks the heart so well; those deep-blue

Like summer's darkest sky, but not so glad— They were too passionate for happiness. Light was within her eyes, bloom on her cheek, Her song had raised the spirit of her race Upon her eloquent brow. She had just told Of the young Roland's deeds,—how he had stood

eyes,

Against a host and conquered; when there came
A pilgrim to the hall—and never yet
Had stranger asked for shelter and in vain!
The board was spread, the Risenish flask was
drained;

Again they gathered round the hearth, again
The maiden raised her song; and at its close,—
"I would give worlds," she said, "to see this chief,
"This gallant ROLAND! I could deem him all
"A man must honour and a woman love!"——
"Lady! I pray thee not recall those words,
"For I am ROLAND!" From his face he threw
The bood and pilgrim's cloak,—and a young knight
Knelt before ISABELLE!

They loved;—they were beloved. O, happiness! I have said all that can be said of bliss, In saying that they loved. The young heart has Such store of wealth in its own fresh wild pulse; And it is love that works the mine, and brings Its treasure to the light. I did love once, Loved as youth—woman—genius loves; tho' now My heart is chilled and seared, and taught to wear That falsest of false things—a mask of smiles; Yet every pulse throbs at the memory

Of that which has been! Love is like the glass,
That throws its own rich colour over all,
And makes all beautiful. The morning looks
Its very loveliest, when the fresh air
Has tinged the cheek we love with its glad red;
And the hot noon flits by most rapidly,
When dearest eyes gaze with us on the page
Bearing the poet's words of love:—and then
The twilight walk, when the linked arms can feel
The beating of the heart; upon the air
There is a music never heard but once,—
A light the eyes can never see again;
Each star has its own prophecy of hope,
And every song and tale that breathe of love
Seem echoes of the heart.

And time past by—
As time will ever pass, when Love has lent
His rainbow plumes to aid his flight—and spring
Had wedded with the summer, when a steed
Stood at Lord Herbert's gate,—and Isabelle
Had wept farewell to Roland, and had given
Her blue scarf for his colours. He was gone
To raise his vassals, for Lord Herbert's towers
Were menaced with a siege; and he had sworn

By Isabelle's white hand that he would claim
Its beauty only as a conqueror's prize.
Autumn was on the woods, when the blue Rhine
Grew red with blood:—Load Hersert's banner
flies.

And gallant is the bearing of his ranks.

But where is he who said that he would ride

At his right hand to battle?—ROLAND! where—

Oh! where is ROLAND?

ISABELLE has watched
Day after day, night after night, in vain,
Till she has wept in hopelessness, and thought
Upon old histories, and said with them
"There is no faith in man's fidelity!"
ISABELLE stood upon her lonely tower;
And, as the evening-star rose up, she saw
An armed train bearing her father's banner
In triumph to the castle. Down she flew
To greet the victors:—they had reached the hall
Before herself. What saw the maiden there?—
A bier!—her father laid upon that bier!
ROLAND was kneeling by the side, his face
Bowed on his hands and hid;—but ISABELLE
Knew the dark curling hair and stately form,

And threw her on his breast. He shrank away
As she were death, or sickness, or despair.

"ISABELLE! it was I who slew thy father!"
She fell almost a corpse upon the body.
It was too true! With all a lover's speed,
ROLAND had sought the thickest of the fight;
He gained the field just as the crush began;
Unwitting of his colours, he had slain
The father of his worshipped ISABELLE!

They met once more :-- and Isabelle was changed

As much as if a lapse of years had past:

She was so thin, so pale, and her dim eye
Had wept away its luxury of blue.

She had cut off her sunny hair, and wore
A robe of black, with a white crucifix:—

It told her destiny—her youth was vowed
To Heaven. And in the convent of the isle
That day she was to enter, Roland stood
Like marble, cold, and pale, and motionless:
The heavy sweat upon his brow was all
His sign of life. At length he snatched the scarf
That Isabelle had tied around his neck,
And gave it her,—and prayed that she would wave

Its white folds from the lattice of her cell
At each pale rising of the evening-star,
That he might know she lived. They parted.—
Never

Those lovers met again! But ROLAND built
A tower beside the Rhine, and there he dwelt,
And every evening saw the white scarf waved,
And heard the vesper-hymn of ISABELLE
Float in deep sweetness o'er the silent river.
One evening, and he did not see the scarf,
He watched and watched in vain; at length his
hope

Grew desperate, and he prayed his ISABELLE Might have forgotten him:—but midnight came, And with it came the convent's heavy bell, Tolling for a departed soul; and then He knew that ISABELLE was dead! Next day They laid her in her grave;—and the moon rose Upon a mourner weeping there:—that tomb Was Roland's death-bed!

## THE GUERILLA CHIEF.

But the war-storm came on the meentain gale, And man's heart beat high, tho' his cheek was pale, For blood and dust lay on the white hair, And the maiden wept o'er her last despair; The hearth was cold, and the child was prest A corpse to the murdered mother's breast; And fear and guilt, and sorrow and shame, Darkened wherever the war-fiend came.

Ir stood beneath a large old chesnut-tree,

And had stood there for years:—the moonlight
fell

Over the white walls, which the vine had hung With its thick leaves and purple fruit; a pair Of pigeons, like the snow, were on the roof Nestled together; and a plaining sound Came from a fountain murmuring thro' the wood, Less like the voice of sorrow than of love.

Tall trees were gathered round:—the dark-green beech;

The sycamore, with scarlet colours on,
The herald of the autumn; dwarf rose-trees,
Covered with their last wealth; the poplar tall,
A silver spire; olives with their pale leaves;
And some most graceful shrubs, amid whose
boughs

Were golden oranges; and hollow oaks,
Where the bees built their honey palaces.
It was a silent and a lovely place,
Where Peace might rest her white wings. But
one came

From out the cottage,—not as one who comes
To gaze upon the beauty of the sky
And fill his spirit with a calm delight;
But with a quick though noiseless step, as one
Who fears the very echo of that step
May raise a spectre. When he reached the fount
He sat down by its side, and turned to gaze
Upon the cottage: from his brow the sweat
Poured down like summer rain; there came no
sound

From his white lips, but you might hear his heart Beating in the deep silence. But at length A voice came to his sorrow:—" Never—never "Shall I look on their face again! Farewell!

"I cannot bear that word's reproach, nor look
"On pale lips breathing blessings which the tears
"Belie in speaking! I have blighted all—
"All—all their hopes, and my own happiness!"

" LEANDRO!" said a sweet and gentle voice : And a soft hand pressed on his throbbing brow, And tears like twilight dew fell on his cheek. He looked upon the maiden ;-- 'twas the one With whom his first pure love had dwelt,—the one Who was the sun and starlight of his youth! She stood beside him lovely as a saint Looking down pity upon penitence-Perhaps less bright in colour and in eye Than the companion of his infancy: But was that cheek less fair because he knew That it had lost the beauty of its spring With passionate sorrowing for him? She stood One moment gazing on his face, as there Her destiny was written; and then took A little crucifix of ebony And placed it in his bosom from her own:— "And this, LEANDRO!—this shall be thy guide! "Thy youth has been a dream of passion; guilt "And evil have been round thee :--go thy way! "The showers of thy youth will clear to summer.

"My prayers be with thee!"——"Prayers!—
oh! nothing more?

"Have I then lost thy love—thy precious love?

"Have I then lost thy love—thy precious love?

"The only green leaf of my heart is withered!"

She blushed a deep-red blush; her eloquent eyes

Met his almost reproachfully, and her face

Was the next moment hidden on his bosom.

But there was happiness even in that farewell,

Affection and deep confidence,

Tenderness, hope—for Love lights Hope—and

tears,

Delicious tears! the heart's own dew.

They parted.

LEANDRO kept that little cross like life:
And when beneath the sky of Mexico,—
When earth and even heaven were strange to him,
—The trees, the flowers, were of another growth;
The birds wore other plumes; the very stars
Were not those he had looked upon in boyhood.

'Tis something, if in absence we can see
The footsteps of the past:—it soothes the heart
To breathe the air scented in other years

By lips beloved; to wander through the groves Where once we were not lonely,—where the rose Reminds us of the hair we used to wreathe With its fresh buds—where every hill and vale, And wood and fountain, speak of time gone by;—And Hope springs up in joy from Memory's ashes.

LEANDRO felt not these:—that crucifix
Was all that wore the look of other days—
'Twas a dear companion.' Parents, home,
And, more than all, BIANCA, whose pure reign,
Troubled by the wild passions of his youth,
Had now regained its former influence,—
All seemed to hear the vows he made for her,
To share his hopes, feel for his deep remorse,
And bless him, and look forward.

And at last
Once more the white sail bore him o'er the sea,
And he saw Spain again. But war was there—
And his road lay through ruined villages.
Though cold, the ashes still were red, for blood
Had quenched the flames; and aged men sat down
And would not leave the embers, for they said
They were too old to seek another home.

Leandro met with one whom he had known in other days, and asked of his own valley:—
It yet was safe, unscathed by the war-storm.
He knelt down in deep thankfulness; and then,
Through death and danger, sought the grove once more.

His way had been thro' a thick beechen wood; The moon, athwart the boughs, had poured her light,

Like Hope, to guide him onwards.

One more turn and he should gaze upon his home!

He paused in his heart's o'erflowing bliss,

And thought how he should wake them from their

dreams—

Perchance of him !—of his BIANCA's blush!
He heard the music of the fountain come—
A sweet and welcome voice upon the wind—
He bounded on with the light steps of hope,
Of youth and happiness. He left the wood,
And looked upon—a heap of mingled blood
And blackened ashes wet upon the ground!

He was awakened from his agony
By the low accents of a woman's voice;—

He looked, and knew BIANCA. She was laid
Beside the fountain, while her long black hair
Hung like a veil down to her feet: her eyes,
So large, so dark, so wild, shone thro' the gloom,
Glaring like red insanity. She saw
Her lover, shrieked, and strove to fly—
But fell:—her naked feet were gashed with
wounds.

"And have I met thee but to see thee die?" LEANDRO cried, as he laid the pale face Upon his breast, and sobbed like a young child. In vain he dashed the cold stream on her face,-Still she lay like a corpse within his arms. At length he thought him of a giant tree, Whose hollow trunk, when children, they had oft Called home in playfulness. He bore her there; And of fresh flowers and the dry leaves he made A bed for his pale love. She waked at last, But not to consciousness: her wandering eves Fixed upon him, and yet she knew him not !-Fever was on her lip and in her brain, And as LEANDRO watched, his heart grew sick To hear her rave of outrage, wrongs, and death ;--How they were wakened from their midnight sleep

By gleaming steel—curses—and flaming roof!

And then she groaned, and prayed herself to die!

It was an evening when thro' the green leaves
Of the old chesnut shot the golden light
Of the rich sunset; into the fresh air
Leandro bore the maiden he had nurst
As the young mother nurses her sick child.
She laid her head upon his heart, and slept
Her first sweet, quiet sleep: the evening-star
Gleamed thro' the purple twilight when she waked.
Her memory aroused not to the full—
Oh, that was mercy!—but she knew her love;
And over her pale face a calm smile shone,—
Fondly tho' faintly breathed and blest his name!
That night the moonlight shone upon Leandro,
And in his arms—a corpse! \* \* \*

He lived in one deep feeling—in revenge:
With men he mingled not but in the battle;—
His mingling there was deadly! When the GAUL
Was driven from the land which he had spoiled,
That dark chief sought BIANCA'S grave!—A gross
Marks THE GUERILLA AND THE MAIDEN'S TOMS!

## THE BAYADERE.

#### AN INDIAN TALE.

("The Bayadere" was taken from some faint recollection of a tale I had either read or heard; and meeting with the word "Bayadere" many years after recalled it to my memory as a subject exquisitely poetical. I have been since told it was a poem of Goethe's. This poem has never been to my knowledge translated; and, being ignorant of the German language, I am unable to say whether the tale conforms to the original or not.]

THERE were seventy pillars around the hall,
Of wreathed gold was each capital,
And the roof was fretted with amber and gems,
Such as light kingly diadems;
The floor was marble, white as the snow
Ere its pureness is stained by its fall below:
In the midst played a fountain, whose starry showers
Fell like beams on the radiant flowers,
Whose colours were gleaming, as every one
Burnt with the kisses just caught from the sun;

And vases sent forth their silvery clouds,
Like those which the face of the young moon
shrouds,

But sweet as the breath of the twilight hour
When the dew awakens the rose's power.
At the end of the hall was a sunbright throne,
Rich with every glorious stone;
And the purple canopy overhead
Was like the shade o'er the dayfall shed;
And the couch beneath was of buds half blown,
Hued with the blooms of the rainbow's zone;
And round, like festoons, a vine was rolled,
Whose leaf was of emerald, whose fruit was of
gold.

But, though graced as for a festival,

There was something sad in that stately hall:

There floated the breath of the harp and the flute,—
But the sweetest of every music is mute;

There are flowers of light, and spiced perfume,—
But there wants the sweetest of breath and of bloom:

And the hall is lone, and the hall is drear,

For the smiling of woman shineth not here.

With urns of odour o'er him weeping,

Upon the couch a youth is sleeping:

His radiant hair is bound with stars, Such as shine on the brow of night. Filling the dome with diamond rays. Only than his own curls less bright. And such a brow and such an eye As fit a young divinity: A brow like twilight's darkening line, An eye like morning's first sunshine, Now glancing through the veil of dreams As sudden light at daybreak streams. And richer than the mingled shade By gem, and gold, and purple made. His orient wings closed o'er his head: Like that bird's, bright with every dye, Whose home, as Persian bards have said, Is fixed in scented Araby. Some dream is passing o'er him now-A sudden flush is on his brow; And from his lip come murmured words, Low, but sweet as the light lute chords When o'er its strings the night-winds glide To woo the roses by its side. He, the fair boy-god, whose nest Is in the water-lily's breast; He of the many-arrowed bow,

Of the joys that come and ge
Like the leaves, and of the sighs
Like the winds of summer skies,
Blushes like the birds of spring,
Scon seen and soon vanishing;
He of hopes, and he of fears,
He of smiles, and he of tears—
Young Cambro, he has brought
A sweet dream of coloured thought,
One of love and woman's power,
To Mandalla's sleeping hour.

Joyless and dark was his jewelled throne
When Mandalla ewakened and found him alone.
He drank the perfume that around him swept,
"Twas not sweet as the sigh he drank as he slept;
There was music, but where was the voice at
whose thrill

Every pulse in his veins was throbbing still? And dim was the home of his native star. While the light of woman and love was afar; And lips of the rosebud, and violet eyes. Are the sunniest flowers in Paradise. He veiled the light of his glorious race. In a mortal's form and a mortal's face,

And 'mid earth's loveliest sought for one
Who might dwell in his hall and share in his
throne.

The loorie brought to his cinnamon nest
The bee from the midst of its honey quest,
And open the leaves of the letus lay
To welcome the noon of the summer day.
It was glory, and light, and beauty all,
When Mandalla closed his wing in Bengal.
He stood in the midst of a stately square,
As the waves of the sea rolled the thousands there;
Their gathering was round the gorgeous car
Where sat in his triumph the Subadar,
For his sabre was red with the blood of the slain,
And his proudest foes were slaves in his chain;
And the sound of the trumpet, the sound of his

Rose in shouts from the crowd as onwards he came. With gems and gold on each ataghan,
A thousand warriors led the van,
Mounted on steeds black as the night,
But with foam and with stirrup gleaming in light;
And another thousand came in their rear,
On white horses, armed with bow and spear.

With quivers of gold on each shoulder laid,

And with crimson belt for each crooked blade.

Then followed the foot ranks,—their turbans
showed

Like flashes of light from a mountain cloud,

For white were the turbans as winter snow,

And death-black the foreheads that darkened

below:

Scarlet and white was each soldier's vest,
And each bore a lion of gold on his breast,
For this was the chosen band that bore
The lion standard,—it floated o'er
Their ranks like morning; at every wave
Of that purple banner, the trumpets gave
A martial salute to the radiant fold
That bore the lion-king wrought in gold.
And last the elephant came, whose tower
Held the lord of this pomp and power:
And round that chariot of his pride.

And round that chariot of his pride,
Like chains of white sea-pearls,
Or braids enwove of summer-flowers,
Glided fair dancing-girls;
And as the rose leaves fall to earth,
Their light feet touched the ground,—
But for the zone of silver bells

You had not heard a sound. As scattering flowers o'er the way. Whirled round the beautiful array. But there was one who 'mid them shone A planet lovely and alone, A rose, one flower amid many, But still the loveliest of any: Though fair her arm as the moonlight, Others might raise an arm as white; Though light her feet as music's fall, Others might be as musical; But where were such dark eyes as hers? So tender, vet withal so bilight. As the dark orbs had in their smile Mingled the light of day and night. And where was that wild grace which shed A loveliness o'er every tread, A beauty shining through the whole, Something which spoke of heart and soul. The Almas had passed lightly on, The armed ranks, the crowd, were gone, Yet gazed MANDALLA on the square As she he sought still gfided there,---Oh that fond look, whose eveballs' strain, And will not know its look is vain!

At length he turned,—his silent mood Sought that impassioned solitude, The Eden of young hearts, when first Love in its loneliness is nurst. He sat him by a little fount: A tulip-tree grew by its side, A lily with its silver towers Floated in silence on the tide; And far round a hanana tree Extended its green sanctuary; And the long grass, which was his seat, With every motion grew more sweet, Yielding a more voluptuous scent At every blade his pressure bent. And there he lingered, till the sky Lost somewhat of its brilliancy. And crimson shadows rolled on the west, And raised the moon her diamond crest. And came a freshness on the trees, Harbinger of the evening breeze, When a sweet far sound of song, Borne by the breath of flowers along, A mingling of the voice and lute, Such as the wind-harp, when it makes

Its pleasant music to the gale

Which kisses first the chords it breaks. He followed where the echo led. Till in a cypress-grove he found A funeral-train, that round a grave Poured forth their sorrows' wailing sound: And by the tomb a choir of girls, With measured steps and mournful notes, And snow-white robes, while on the air, Unbound their wreaths, each dark curl floats, Paced round and sang to her who slept Calm, while their young eyes o'er her wept. And she, that loveliest one, is here, The morning's radiant Bayadere: A darker light in her dark eyes,— For tears are there,-a paler brow Changed but to charm that morning's smile, Less sparkling, but more touching now. And first her sweet lip prest the flute, A nightingale waked by the rose, And when that honey breath was mute, Was heard her low song's plaintive close, Wailing for the young blossom's fall, The last, the most beloved of all, As died in gushing tears the lay, The band of mourners passed away:

They left their wreaths upon the tomb,
As fading leaves and long perfume
Of her were emblems; and unbound
Many a cage's gilded round,
And set the prisoners free, as none
Were left to love now she was gone.
And azure wings spread on the air,
And songs, rejoicing songs, were heard;
But, pining as forgotten now,

Lingered one solitary bird:
A beautiful and pearl-white dove,
Alone in its remembering love.
It was a strange and lovely thing
To mark the drooping of its wing,
And how into the grave it prest
Till soiled the dark earth-stain its breast;
And darker as the night-shades grew,
Sadder became its wailing coo,
As if it missed the hand that bore,
As the cool twilight came, its store
Of seeds and flowers.—There was one
Who, like that dove, was lingering lone,—
The Bayadere: her part had been
Only the hired mourner's part;

But she had given what none might buy,-The precious sorrow of the heart. She wooed the white dove to her breast It sought at once its place of rest: Round it she threw her raven hair,-It seemed to love the gentle snare, And its soft beak was raised to sin The honey-dew of her red lip. Her dark eyes filled with tears, to feel The gentle creature closer steal Into her heart with soft caress, As it would thank her tenderness: To her 'twas strange and sweet to be Beloved in such fond purity, And sighed MANDALLA to think that sin Could dwell so fair a shrine within. "Oh, grief to think that she is one "Who like the breeze is wooed and won! "Yet sure it were a task for love "To come like dew of the night from above "Upon her heart, and wash away, "Like dust from the flowers, its stain of clay,

"And win her back in her tears to heaven, "Pure, loved, and humble, and forgiven: "Yes! freed from the soil of her earthly thrall,
"Her smile shall light up my starry hall!"

The moonlight is on a little bower, With wall and vith roof of leaf and of flower, Built of that green and holy tree Which heeds not how rude the storm may be. Like a bridal canopy overhead The jasmines their slender wreathings spread, One with stars as ivory white, The other with clusters of amber light: Rose-trees four grew by the wall, Beautiful each, but different all: One with that pure but crimson flush That marks the maiden's first love-blush; By its side grew another one, Pale as the snow of the funeral stone; The next was rich with the damask dye Of a monarch's purple drapery; And the last had leaves like those leaves of gold Worked on that drapery's royal fold. And there were four vases, with blossoms filled, Like censers of incense, their fragrance distilled; Lilies, heaped like the pearls of the sea, Peeped from their large leaves' security;

Hyacinths with their graceful bells,
Where the spirit of odour dwells
Like the spirit of music in ocean shells;
And tulips, with every colour that shines
In the radiant gems of Serendih's mines;
One tulip was found in every wreath,
That one most scorched by the summer's breath,
Whose passionate leaves with their ruby glow
Hide the heart that lies burning and black below.

And there, beneath the flowered shade By a pink acacia made. MANDALLA lay, and by his side, With eye, and breath, and blush that vied With the star and with the flower In their own and loveliest hour, Was that fair Bayadere, the dove Yet nestling in her long black hair: She has now more than that to love, And the lov'd one sat by her there. And by the sweet acacia porch They drank the softness of the breeze-Oh more than lovely are love's dreams, 'Mid lights and blooms and airs like these! And sometimes she would leave his side, And like a spirit round him glide;

ć

A light shawl now wreathed round her brow, Now waving from her hand of snow, Now zoned around her graceful waist. And now like fetters round her placed; And then flung suddenly aside. Her many curls, instead, unbound, Waved in fantastic braids, till loosed, Her long dark tresses swept the ground; Then, changing from the soft slow step, Her white feet bounded on the wind Like gleaming silver, and her hair Like a dark banner swept behind; Or with her sweet voice, sweet like a bird's When it pours forth its first song in spring, The one like an echo to the other, She answered the sigh of her soft lute-string, And with eyes that darkened in gentlest tears, Like the dewy light in the dark-eyed dove, Would she sing those sorrowing songs that breathe Some history of unhappy love.

"Yes, thou art mine!" MANDALLA said,—
"I have lighted up love in thy youthful heart;
"I taught thee its tenderness, now I must teach
"Its faith, its grief, and its gloomier part;

And then, from thy earth-stains purified,

In my star and my hall shalt thou reign my
bride."

It was an evening soft and fair, As surely those in Eden are. When, bearing spoils of leaf and flower. Entered the Bayadere her bower: Her love lay sleeping as she thought. And playfully a bunch she caught Of azure hyacinth bells, and o'er His face she let the blossoms fall: "Why I am jealous of thy dreams, "Awaken at thy Aza's call." No answer came from him whose tone Had been the echo of her own. She spoke again,-no words came forth; She clasped his hand,—she raised his head,— One wild, loud scream, she sank beside, As pale, as cold, almost as dead!

By the Ganges raised, for the morning sun To shed his earliest beams upon, Is a funeral pile,—around it stand Priests and the hired mourners' band. But who is she that so wildly prays
To share the couch and light the blaze?
MANDALLA's love, while scornful eye
And chilling jeers mock her agony:
An Alma gurl! oh shame, deep shame,
To Brahma's race and Brahma's name!
Unmarked, unpitied, she turned aside,
For a moment her bursting tears to hide.
None thought of the Bayadere till the fire
Blazed redly and fiercely the funeral pyre;
Then like a thought she darted by,
And sprang on the burning pile to die!

"Now thou art mine! away, away
"To my own bright star, to my home of day!"
A dear voice sighed, as he bore her along
Gently as spring breezes bear the song,
"Thy love and thy faith have won for thee
"The breath of immortality.
"Maid of earth, MANDALLA is free to call
"Aza the queen of his heart and hall!"

# ST. GEORGE'S HOSPITAL,

#### HYDE-PARK CORNER.

These are familiar things, and yet how few Think of the misery.

I LEFT the crowded street and the fresh day,
And entered the dark dwelling, where Death was
A daily visitant,—where sickness shed
Its weary languor o'er each fevered couch,
There was a sickly light, whose glimmer showed
Many a shape of misery: there lay
The victims of disease, writhing with pain;
And low faint groans, and breathings short and
deep,

Each gasp a heartfelt agony, were all That broke the stillness.—There was one, whose brow

Dark with hot climates, and gashed o'er with scars, Told of the toiling march, the battle-rush, Where sabres flashed, the red shot flew, and not One ball or blow but did Destruction's work: But then his heart was high, and his pulse beat Proudly and fearlessly: -now he was worn With many a long day's suffering,—and death 's A fearful thing when we must count its steps! And was this, then, the end of those sweet dreams Of home, of happiness, of quiet years Spent in the little valley which had been So long his land of promise? Farewell all Gentle remembrances and cherished hopes! His race was run, but its goal was the grave. -I looked upon another, wasted, pale, With eyes all heavy in the sleep of death: Yet she was lovely still,—the cold damps hung Upon a brow like marble, and her eyes, Though dim, had yet their beautiful blue tinge. Neglected as it was, her long fair hair Was like the plumage of the dove, and spread In waving curls like gold upon her pillow. Her face was a sweet ruin. She had loved, Trusted, and been betrayed! In other days. Had but her cheek looked pale, how tenderly

Fond hearts had watched it! They were far away,—

She was a stranger in her loneliness. And sinking to the grave of that worst ill. A broken heart.—And there was one whose cheek Was flushed with fever--'twas a face that seemed Familiar to my memory,-'twas one Whom I had loved in youth. In days long past. How many glorious structures we had raised Upon Hope's sandy basis! Genius gave To him its golden treasures: he could pour His own impassioned soul upon the lyre: Or, with a painter's skill, create such shapes Of loveliness, they were more like the hues Of the rich evening shadows, than the work Of human touch. But he was wayward, wild; And hopes that in his heart's warm summer clime Flourished, were quickly withered in the cold And dull realities of life: . . . Too proud, too visionary for this world; And feelings which, like waters unconfined. Had carried with them freshness and green beauty, Thrown back upon themselves, spread desolation On their own banks. He was a sacrifice, And sank beneath neglect; his glowing thoughts

Were fires that preved upon himself. Perhaps. For he has left some high memorials, Fame Will pour its sunlight o'er the picture, when The artist's hand is mouldering in the dust, And fling the laurel o'er a harp whose chords Are dumb forever. But his eves he raised Mutely to mine....he knew my voice again, And every vision of his boyhood rushed Over his soul; his lip was deadly pale, But pride was yet upon its haughty curve; . He raised one hand contemptuously, and seemed As he would bid me mark his fallen state, And that it was unheeded. So he died Without one struggle, and his brow in death Wore its pale marble look of cold defiance.

## THE DESERTER.

Alas, for the bright promise of our youth! How soon the golden chords of hope are broken, How soon we find that dreams we trusted most Are very shadows

'Twas a sweet summer morn,....the lark had just Sprung from the clover bower around her nest, And poured her blithe song to the clouds; the sun

Shed his first crimson o'er the dark grey walls
Of the old church, and stained the sparkling
panes

Of ivy-covered windows. The damp grass, That waved in wild luxuriance round the graves, Was white with dew, but early steps had been And left a fresh green trace round yonder tomb:

Twas a plain stone, but graven with a name That many stopped to read—a soldier's name— And two were kneeling by it, one who had Been weeping; she was widow to the brave Upon whose quiet bed her tears were falling. From off her cheek the rose of youth had fled, But beauty still was there that softened grief, Whose bitterness is gone, but which was felt Too deeply for forgetfulness; her look, Fraught with high feelings and intelligence, And such as might beseem the Roman dame Whose children died for liberty, was made More soft and touching by the patient smile Which piety had given the unearthly brow. Which Guido draws when he would form a saint Whose hopes are fixed on Heaven, but who has yet

Some earthly feelings binding them to life. Her arm was leant upon a graceful youth, The hope, the comfort of her widowhood; He was departing from her, and she led The youthful soldier to his father's tomb—As in the visible presence of the dead She gave her farewell blessing; and her voice Lost its so tremulous accents as she hade

Her child tread in that father's steps, and told How brave, how honoured he had been. But when

She did entreat him to remember all Her hopes were centred in him, that he was The stay of her declining years, that he Might be the happiness of her old age, Or bring her down with sorrow to the grave, Her words grew inarticulate, and sobs Alone found utterance; and he whose cheek Was flushed with eagerness, whose ardent eye Gave animated promise of the fame That would be his, whose ear already rang With the loud trumpet's war-song, felt these dreams

Fade for a moment, and almost renounced
The fields he panted for, since they must cost
Such tears as these. The churchyard left, they
passed

Down by a hawthorn hedge, where the sweet May Had showered its white luxuriance, intermixed With crimson clusters of the wilding rose, And linked with honeysuckle. O'er the path Many an ancient oak and stately elm Spread its green canopy. How Edward's eye

Lingered on each familiar sight, as if
Even to things inanimate he would bid
A last farewell! They reached the cottage-gate:
His horse stood ready; many, too, were there,
Who came to say good-bye, and kindly wish
To the young soldier health and happiness.
It is a sweet, albeit most painful, feeling
To know we are regretted. "Farewell" said
And oft repeated, one last wild embrace
Given to his pale mother, who stood there,
Her cold hand prest upon a brow as cold,
In all the bursting heart's full agony—
One last, last kiss,—he sprang upon his horse,
And urged his utmost speed with spur and rein.
He is past . . . out of sight. . . .

The muffled drum is rolling, and the low Notes of the death-march float upon the wind, And stately steps are pacing round that square With slow and measured tread; but every brow Is darkened with emotion, and stern eyes, That looked unshrinking on the face of death, When met in battle, are now moist with tears. The silent ring is formed, and in the midst

Stands the deserter! Can this be the same,
The young, the gallant EDWARD? and are these
The laurels promised in his early dreams?
Those fettered hands, this doom of open shame!
Alas! for young and passionate spirits! Soon
False lights will dazzle. He had madly joined
The rebel banner! Oh 'twas pride to link
His fate with ERIN's patriot few, to fight
For liberty or the grave! But he was now
A prisoner; yet there he stood, as firm
As though his feet were not upon the tomb:
His cheek was pale as marble, and as cold;
But his lip trembled not, and his dark eyes
Glanced proudly round. But when they bared
his breast

For the death-shot, and took a portrait thence, He clenched his hands, and gasped, and one deep sob

Of agony burst from him; and he hid His face awhile—his mother's look was there. He could not steel his soul when he recalled The bitterness of her despair. It passed— That moment of wild anguish; he knelt down; That sunbeam shed its glory over one, Young, proud, and brave, nerved in deep energy; The next fell over cold and bloody clay. . .

There is a deep-voiced sound from yonder vale Which ill accords with the sweet music made By the light birds nestling by those green elms; And, a strange contrast to the blossomed thorns, Dark plumes are waving, and a silent hearse Is winding through that lane. They told it bore A widow, who died of a broken heart: Her child, her soul's last treasure,—he had been Shot for desertion!

### GLADESMUIR.

"There is no home like the home of our infancy, no remembrances like those of our youth; the old trees whose topmost boughs we have climbed, the hedge containing that prize a bird's nest, the fairy tale we heard by the fireside are things of deep and serious interest in maturity. The heart, crushed or hardened by its intercourse with the world, turns with affectionate delight to its early dreams. How I pity those whose childhood has been unhappy! to them one of the sweetest springs of feeling has been utterly denied, the most green and beautiful part of life laid waste. But to those whose spring has been what spring should ever be, fresh, buoyant, and gladsome, whose cup has not been polsoned at the first draught, how delicious is recollection! they truly know the pleasures of memory."

THERE is not

A valley of more quiet happiness,
Bosomed in greener trees, or with a river
Clearer than thine, GLADESMUIR! There are
huge hills

١

Like barriers by thy side, where the tall pine Stands stately as a warrior in his prime, Mixed with low gnarled oaks, whose yellow leaves

Are bound with ruby tendrils, emerald shoots, And the wild blossoms of the horeysuckle; And even more impervious grows the brier, Covered with thorns and roses, mingled like Pleasures and pains, but shedding richly forth Its fragrance on the air; and by its side The wilding broom as sweet, which gracefully Flings its long treases like a maiden's hair Waving in vellow beauty. The red deer Crouches in safety in its secret lair; The sapphive, bird's-eye, and blue violets. Mix with white daisies in the grass beneath: And in the boughs above the woodlark builds. And makes sweet music to the morning; while All day the stock-dove's melancholy notes Wail plaintively—the only sounds beside The hum of the wild bees around some trunk Of an old moss-clad oak, in which is reared Their honey palace. Where the forest ends. Stretches a wide brown heath, till the blue sky Becomes its boundary; there the only growth

Are straggling thickets of the white-flowered thorn

And yellow furze: beyond are the grass-fields,
And of yet fresher verdure the young wheat;
These border round the village. The bright

Bounds like an arrow by, buoyant as youth Rejoicing in its strength. On the left side. Half hidden by the aged trees that time Has spared as honouring their sanctity, The old grey church is seen: its mossy walls And ivy-covered windows tell how long It has been sacred. There is a lone math Winding beside you hill: no neighb'ring beight Commands so wide a view; the ancient spire. The cottages, their gardens, and the heath, Spread far beyond, are in the prospect seen By glimpses as the greenwood screen gives way. One is now tracing it, who gazes round As each look were his last. The anxious gasp That drinks the air as every breath brought health; The hurried step, yet lingering at times, As fearful all it felt were but a dream-How much they tell of deep and inward feeling! That stranger is worn down with toil and pain,

His sinewy frame is wasted, and his brow Is darkened with long suffering; yet he is Oh more than happy, !--he has reached his home. And RONALD is a wanderer no more. How often in that fair romantic land Where he had been a soldier, he had turned From the rich groves of Spain, to think upon The oak and pine; turned from the spicy air, To sicken for his own fresh mountain-breeze: And loved the night, for then familiar things, The moon and stars, were visible, and looked As they had always done, and shed sweet tears To think that he might see them shine again Over his own GLADESMUIR! That silver moon. In all her perfect beauty, is now rising: The purple billows of the west have vet A shadowy glory; all beside is calm. And tender and serene-a quiet light, Which suited well the melancholy joy Of Ronald's heart. At every step the light Played o'er some old remembrance; now the ray Dimpled the crystal river; now the church Had all its windows glittering from beneath The curtaining ivy. Near and more near he drew---

His heart beat quick, for the next step will be Upon his father's threshold! but he paused—He heard a sweet and sacred sound—they joined In the accustomed psalm, and then they said The words of God, and, last of all, a prayer More solemn and more touching. He could hear

Low sobs as it was uttered. They did pray
His safety, his return, his happiness;
And ere they ended he was in their arms!
The wind rose up, and o'er the calm blue sky
The tempest gathered, and the heavy rain
Beat on the casement; but they pressed them
round

The blazing hearth, and sat while RONALD spoke. Of the fierce battle; and all answered him With wonder, and with telling how they wept During his absence, how they numbered o'er The days for his return. Thrice hallowed shrine Of the heart's intercourse, our own fineside! I do remember in my early youth I parted from its circle; how I pined With happy recollections—they to me Were sickness and deep sorrow; how I thought Of the strange tole, the laugh, the gentle smile

Breathing of love, that wiled the night away.
The hour of absence past, I was again
With those who loved me. What a beauty dwelt
In each accustomed face! what music hung
On each familiar voice! We circled in
Our meeting ring of happiness. If e'er
This life has bliss, I knew and felt it then!

But there was one Ronald remembered not, Yet 'twas a creature beautiful as Hope, With eyes blue as the harebell when the dew Sparkles upon its azure leaves; a cheek Fresh as a mountain-rose, but delicate As rainbow colours, and as changeful too.

"The orphan Ellen, have you then forgot "Your laughing playmate?" Ronald would have clasped

The maiden to his heart, but she shrank back:
A crimson blush and tearful lids belied
Her light tone, as she bade him not forget
So soon his former friends. But the next morn
Were other tears than those sweet ones that come
Of the full heart's o'erflowings. He was given,
The loved, the wanderer, to their prayers at last;
But he was now so changed, there was no trace

Left of his former self; the glow of health,
Of youth, was gone, and in his sallow cheek
And faded eye decay sat visible;
All felt that he was sinking to the grave.
He wandered like a ghost around; would lean,
For hours, and watch the river; or would lie
Beneath some aged tree, and hear the birds
Singing so cheerfully; and with faint step
Would sometimes try the mountain's side. He
loved

To look upon the setting sun, and mark
The twilight's dim approach. He said he was
Most happy that all through his life one wish
Had still been present on his soul—the wish
That he might breathe his native air again;—
That prayer was granted for he died at home.

One wept for him when other eyes were dry, Treasured his name in silence and in tears, Till her young heart's impassioned solitude Was filled but with his image. She had soothed And watched his last few hours—but he was gone!

The grave to her was now the goal of hope: She passed, but gently as the rose-leaves fall Scattered by the spring gales. Two menths had fled

Since RONALD died; they threw the summer flowers

Upon his sed, and ere those leaves were tanged With autumn's yellow colours, they were twined For the poor ELLEN's death-wreaths! . . . . . They made her grave by Remale's.

### THE MINSTREL OF PORTUGAL.

Their path had been a troubled one, each step Had trod 'mid thorns and springs of bitterness; But they had fled away from the cold world, And found, in a fair valley, solitude And happiness in themselves. They oft would rove Through the dark forests when the golden light Of evening was upon the oak, or catch The first wild breath of morning on the bill, And in the hot noon seek some greenwood shade. Filled with the music of the birds, the leaves, Or the descending waters' distant song. And that young maiden hung delightedly Upon her minstrel lover's words, when he Breathed some old melancholy verse, or told Love's ever-varying histories; and her smile Thanked him so tenderly, that he forgot Or thought of but to scorn the flatteries He was so proud of once. I need not say How bappy his sweet mistress was .-- Oh, all Know love is woman's happiness!

Come, love! we'll rest us from our wanderings:
The violets are fresh among the moss,
The dew is not yet on their purple leaves,
Warm with the sun's last kiss—sit here, dear
love!

The chesnut be our canopy. Look up Towards the beautiful heaven! the fair moon Is shining timidly, like a young queen Who fears to claim her full authority: The stars shine in her presence; o'er the sky A few light clouds are wandering, like the fear That even happy love must know: the air Is full of perfume and most musical, Although no other sounds are on the gal-Than the soft falling of the mountain rill. Or waving of the leaves. 'Tis just the For legend of romance, and, dearest! n I have one framed for thee: it is of lov in Most perfect love, and of a faithful hea. That was a sacrifice upon the shrine Itself had reared! I will begin it now. Like an old tale: There was a princes More beautiful than spring, when the warm Of summer calls the blush upon her check, The matchless ISABEL OF PORTUGAL. She moved in beauty, and where'er she went Some heart did homage to her loveliness. But there was one—a youth of lowly birth— Who worshipped her !- I have heard n uny say

said:

to a low many hearts have nourished a vain flame usitence and in secret, though they knew They ted the scorehing fire that would consume them?

The lady once at matin time,—

or p when bent in meak humility

The later; she was then unveiled,

Fill An gazed upon the face which was

or forth the world to him! A while he

up tooked

B. a which bands change argenfully a

Bi le white hands clasped gracefully;
Lo ebad lips moving in silent prayer;
Or ten hair, that hung as a dark cloud
office white brow of morning! She arose,
as she moved, her stender figure waved

Like the light cypress, when the breeze of spring

Wattes music in its boughs. As Joan kneft at chanced her eyes met his, and all his soul. Maddened in that slight glance! She left the place;

her shape seemed visible, and still

#### 144 THE MINSTREL OF PORTUGAL.

He felt the light through the long eyelash steal
And melt within his heart!

From that time life was one impassioned dream:
He lingered on the spot which she had made
So sacred by her presence, and he thought
It happiness to only breathe the air
Her sigh had perfumed—but to press the floor
Her faery step had hallowed. He renounced
All projects of ambition, joyed no more
In pleasures of his age, but like a ghost,
Confined to one peculiar spot, he strayed
Where first he saw the princess; and the court
Through which she passed to matins, now became

Of her pale lover; but none ever knew
Her secret thoughts: she heard it silently.
It could not be but woman's heart must feel
Such fond and faithful homage!—But some
deemed

Even such timid worship was not meet
For royalty. They bade the youth depart,
And the king sent him gold; he turned away,
And would not look upon the glittering treas-

And then they banished him! He heard them say

He was an exile with a ghastly smile, And murmured not—but rose and left the city.

He went on silently, until he came
To where a little hill rose, covered o'er
With lemon shrubs and golden oranges:
The windows of the palace where she dwelt—
His so loved Isabel—o'erlooked the place.
There was some gorgeous fête there, for the light
Streamed through the lattices, and a far sound
Of lute, and dance, and song, came echoing.
The wanderer hid his face, but from his brow
His hands fell powerless! Some gathered round

#### 146

#### THE MINSTREL OF PORTUGAL.

And raised him from the ground: his eyes were closed,

His lip and cheek were colourless;—they told His heart was broken! . . . .

His princess never knew an earthly love:
She vowed herself to Heaven, and she died
young!

The evening of her death, a strange, sweet sound

Of music came, delicious as a dream: With that her spirit parted from this earth. Many remembered that it was the hour Her humble lover perished!

# BASQUE GIRL AND HENRI QUATRE.

Love! summer flower, how soon thou art decayed, Opening amid a paradise of sweets, Dying with withered leaves and cankered stem, The very memory of thy happiness Departed with thy beauty; breath and bloom Gone, and the trusting heart which thou hadst made So green, so lovely, for thy dwelling-place, Left but a decolution.

'Twas one of those sweet spots which seem just made

For lovers' meeting, or for minstrel haunt;
The maiden's blush would look so beautiful
By those white roses, and the poet's dream
Would be so soothing, lulled by the low notes
The birds sing to the leaves, whose soft reply
Is murmured by the wind: the grass beneath
Is full of wild flowers, and the cypress boughs
Have twined o'er head, graceful and close as
love.

The sun is shining cheerfully, though scarce
His rays may pierce through the dim shade, yet
still

Some golden hues are glancing o'er the trees,
And the blue flood is gliding by, as bright
As Hope's first smile. All, lingering, stayed to
gaze

Upon this Eden of the painter's art,
And, looking on its loveliness, forgot
The crowded world around them!—But a spell
Stronger than the green landscape fixed the
eve—

The spell of woman's beauty!—By a beech
Whose long dark shadow fell upon the stream,
There stood a radiant girl!—her chesnut hair—
One bright gold tint was on it—loosely fell
In large rich curls upon a neck whose snow
And grace were like the swan's; she wore the
garb

Of her own village, and her small white feet
And slender ancles, delicate as carved
From Indian ivory, were bare,—the turf
Seemed scarce to feel their pressure. There she
stood!

Her head leant on her arm, the beech's trunk

Supporting her slight figure, and one hand Prest to her heart, as if to still its throbs !--You never might forget that face,—so young, So fair, yet traced with such deep characters Of inward wretchedness! The eves were dim With tears on the dark lashes; still the lip Could not quite lose its own accustomed smile, Even by that pale cheek it kept its arch And tender playfulness: you looked and said, What can have shadowed such a sunny brow? There is so much of natural happiness In that bright countenance, it seems but formed For spring's light sunbeams or yet lighter dews. You turned away—then came—and looked again, Watching the pale and silent loveliness, Till even sleep was haunted by that image. There was a severed chain upon the ground-Ah! love is even more fragile than its gifts! A tress of raven hair :--oh! only those Whose souls have felt this one idolatry, Can tell how precious is the slightest thing Affection gives and hallows! A dead flower Will long be kept, remembrancer of looks That made each leaf a treasure. And the tree Had two slight words graven upon its stemThe broken heart's last record of its faith--" ADIEU, HENRI!"

I learnt the history of the lovely picture:

It was a peasant girl's, whose soul was given

To one as far above her as the pine

Towers o'er the lowly violet; yet still

She loved, and was beloved again—ere yet

The many trammels of the world were flung

Around a heart whose first and latest pulse

Throbbed but for beauty: him, the young, the

brave,

Chivalrous prince, whose name in after-years
A nation was to worship—that young heart
Beat with its first wild passion—that pure feeling
Life only once may know. I will not dwell
On how Affection's bark was launched and lost:—
Love, thou hast hopes like summers short and
bright,

Moments of ecstasy, and maddening dreams,
Intense, delicious throbs! But happiness
Is not for thee. If ever thou hast known
Quiet, yet deep enjoyment, 'tis or ere
Thy presence is confessed; but, once revealed,
We how us down in passionate devotions
Vowed to thy altar, then the serpents wake

That coil around thy votaries—hopes that make
Fears burning arrows—lingering jealousy,
And last, worst poison of thy cup—neglect!...

It matters little how she was forgotten,
Or what she felt—a woman can but weep.
She prayed her lover but to say farewell—
To meet her by the river where such hours
Of happiness had passed, and said she knew
How much she was beneath him; but she prayed
That he would look upon her face once more!

... He sought the spot—upon the beechea

- . . . He sought the spot—upon the beechen tree
- "Address, Henri!" was graven, and his heart
  Felt cold within him! He turned to the wave,
  And there the beautiful peasant floated—Death
  Had sealed Love's sacrifice!

# THE SAILOR.

Oh! gloriously upon the deep
The galiant vessel rides,
And she is mistress of the winds,
And mistress of the tides.

And never but for her tall ships Had England been so proud! Or before the might of the Island Queen The kings of the earth had bowed.

But, alas! for the widow and orphan's tear,
When the death-flag sweeps the wave;
Alas! that the laurel of victory
Must grow but upon the grave!

An aged widow with one only child,
And even he was far away at sea:
Narrow and mean the street wherein she dwelt,
And low and small the room; but still it had
A look of comfort; on the white-washed walls
Were ranged her many ocean-treasures—shells,
Some like the snow, and some pink, with a blush
Caught from the sunset on the waters: plumes

١

From the bright pinions of the Indian birds; Long dark sea-weeds, and black and crimson berries,

Were treasured with the treasuring of the heart. Her sailor brought them, when from his first voyage

He came so sunburnt and so tall, she scarce
Knew her fair stripling in that manly youth.
Like a memorial of far better days,
The large old Bible, with its silver clasps,
Lay on the table; and a fragrant air
Came from the window: there stood a rose-tree—
Lonely, but of luxuriant growth, and rich
With thousand buds and beautifully blown flowers:
It was a slip from that which grew beside
The cottage, once her own, which ever drew
Praise from each passer down the shadowy lane
Where her home stood—the home where yet she
thought

To end her days in peace: that was the hope That made life pleasant, and it had been fed By the so ardent spirits of her boy, Who said that God would bless the efforts made For his old mother.—Like a holiday Each Sunday came, for then her patient way

She took to the white church of her own village,
A long five miles; and many marvelled, one
So aged, so feeble, still should seek that church.
They knew not how delicious the fresh air,
How fair the green leaves and the fields, how
glad

The sunshine of the country, to the eyes
That looked so seldom on them. She would sitLong after service on a grave, and watch
The cattle as they grazed, the yellow corn,
The lane where yet her home might be: and them
Return with lightened heart to her dull street,
Refreshed with hope and pleasant memories,—
Listen with anxious ear to the conch shell,
Wherein they say the rolling of the sea
Is heard distinct, pray for her absent child,
Bless him, then dream of him.

A shout awoke the sleeping town, the night Rang with the fleet's return and victory! Men that were slumbering quietly, rose up And joined the shout; the windows gleamed with lights,

The bells rang forth rejoicingly, the paths Were filled with people; even the lone street Where the poor widow dwelt, was roused, and sleep

Was thought upon no more that night. Next day—

A bright and sunny day it was—High flags
Waved from each steeple, and green boughs were
hung

In the gay market-place; music was heard,
Bands that struck up in triumph; and the sea
Was covered with proud vessels; and the boats
Went to and fro the shore, and waving hands
Beckened from crowded decks to the glad strand
Where the wife waited for her husband,—maids
Threw the bright curls back from their glistening
eyes

And looked their best,—and as the splashing oar Brought dear ones to the land, how every voice Grew musical with happiness! And there Stood that old widow woman with the rest, Watching the ship wherein had sailed her son. A boat came from that vessel,—heavily It toiled upon the waters, and the oars Were dipped in slowly. As it neared the beach, A moaning sound came from it, and a groan Burst from the lips of all the anxious there,

When they looked on each ghastly countenance, For that lone boat was filled with wounded men, Bearing them to the hospital,—and then That aged woman saw her son. She prayed, And gained her prayer, that she might be his nurse,

And take him home. He lived for many days. It soothed him so to hear his mother's voice,
To breathe the fragrant air sent from the roses—
The roses that were gathered one by one
For him by his fond parent nurse; the last
Was placed upon his pillow, and that night,
That very night, he died! And he was laid
In the same church-yard where his father lay,—
Through which his mother as a bride had
passed.

The grave was closed; but still the widow sat Upon a sod beside, and silently (Hers was not grief that words had comfort for) The funeral train passed on, and she was left Alone amid the tombs; but once she looked Towards the shadowy lane, then turned again, As desolate and sick at heart, to where Her help, her hope, her child, lay dead together! She went home to her lonely room. Next morn

Some entered it, and there she sat,
Her white hair hanging o'er the withered hands
On which her pale face leant; the Bible lay
Open beside, but blistered were the leaves
With two or three large tears, which had dried in.
Oh, happy she had not survived her child!
And many pitied her, for she had spent
Her little savings, and she had no friends;
But strangers made her grave in that church-yard,
And where her sailor slept there slept his mother!

# THE COVENANTERS.

My home is but a blackened heap In the midst of a lonesome wild, And the owl and the bat may their night-watch keep Where human faces smiled.

I rocked the cradle of seven fair sons, And I worked for their infancy; But, when like a child in mine own old age, There are none to work for me!

NEVER! I will not know another home.

Ten summers have passed on, with their blue skies,
Green leaves, and singing birds, and sun-kissed fruit,
Since here I first took up my last abode,—
And here my bones shall rest. You say it is
A home for beasts, and not for humankind,
This bleak shed and bare rock, and that the vale
Below is beautiful. I know the time

When it looked very beautiful to me! Do you see that bare spot, where one old oak Stands black and leafless, as if scorched by fire, While round it the ground seems as if a curse Were laid upon the soil? Once by that tree. Then covered with its leaves and acorn crop, A little cottage stood: 'twas very small, But had an air of health and peace. The roof Was every morning vocal with the song Of the rejoicing swallows, whose warm nest Was built in safety underneath the thatch: A honeysuckle on the sunny side Hung round the lattices its fragrant trumpets. Around was a small garden: fruit and herbs Were there in comely plenty; and some flowers, Heath from the mountains, and the wilding bush Gemm'd with red roses, and white apple blossoms,

Were food for the two hives, whence all day long
There came a music like the pleasant sound
Of lulling waters. And at even-tide
It was a goodly sight to see around
Bright eyes, and faces lighted up with health,
And youth and happiness: these were my children,

That cottage was mine home. . .

There came a shadow o'er the land, and men Were hunted by their fellow men like beasts. And the sweet feelings of humanity Were utterly forgotten; the white head, Darkened with blood and dust, was often laid Upon the murdered infant, for the sword Of pride and cruelty was sent to slay Those who in age would not forego the faith They had grown up in. I was one of these: How could I close the Bible I had read Beside my dying mother, which had given To me and mine such comfort? But the hand Of the oppressor smote us. There were shricks. And naked swords, and faces dark as guilt, A rush of feet, a bursting forth of flame, Curses, and crashing boards, and infant words Praying for mercy, and then childish screams Of fear and pain. There were these the last night

The white walls of my cottage stood; they bound And flung me down beside the oak, to watch How the red fire gathered, like that of hell. There sprang one to the lattice, and leant forth, Gasping for the fresh air,—my own fair girl! My only one! The vision haunts me still:

The white arms raised to Heaven, and the long hair,

Bright as the light beside it, stiff on the head Upright, from terror. In th' accursed glare We knew each other; and I heard a cry Half tenderness, half agony,—a crash,—
The roof fell in,—I saw my child no more!
A cloud closed round me, a deep thunder-cloud, Half darkness and half fire. At length sense came,

With a rememb'ring like that which a dream
Leaves, of vague horrors; but the heavy chain,
The loathsome straw which was mine only bed,
The sickly light through the dim bars, the damp,
The silence, were realities; and then
I lay on the cold stones, and wept aloud,
And prayed the fever to return again,
And bring death with it. Yet did I escape,—
Again I drank the fresh blue air of heaven,
And felt the sunshine laugh upon my brow;
I thought then I would seek my desolate home,
And die where it had been. I reached the place:
The ground was bare and scorched, and in the
midst

Was a black heap of ashes. Frantickly

I groped among them, ever and anon
Meeting some human fragment, skulls and bones
Shapeless and cinders, till I drew a curl,
A long and beautiful curl of sunny hair,
Stainless and golden, as but then just severed,
A love-gift from the head:—I knew the hair—
It was my daughter's! There I stood, and
howled

Curses upon that night. There came a voice,
There came a gentle step:—even on that heap
Of blood and ashes did I kneel, and pour
To the great God my gratitude! That curl
Was wet with tears of happiness; that step,
That voice, were sweet familiar ones,—one child,
My eldest son, was sent me from the grave!
That night he had escaped. . . .

We left the desolate valley, and we went Together to the mountains and the woods, And there inhabited in love and peace, Till a strong spirit came upon men's hearts, And roused them to avenge their many wrongs. Yet stood they not in battle, and the arm Of the oppressor was at first too mighty. Albeit I have lived to see their bonds

1

Rent like burnt flax, yet much of blood was spilt
Or ever the deliverance was accomplished.
We fled in the dark night. At length the moon
Rose on the midnight,—when I saw the face
Of my last child was ghastly white, and set
In the death-agony, and from his side
The life-blood came like tears; and then I
prayed

That he would rest and let me stanch the wound. He motioned me to fly, and then lay down Upon the rock, and died! This is his grave, His home and mine. Ask ye now why I dwell Upon the rock, and loathe the vale beneath?

# THE IDIOT BOY.

#### FOUNDED ON FACT.

THERE is a little Vale, made beautiful
By its blue gliding river, and its fields
Of tall green grass, wherein the lark has built
Her little ones a nest; its orchards hung
With crimson fruit, cherries like Beauty's lip,
And apples like her cheek; and more than all,
Its lowly cottages, with their thatched roofs
No higher than the wilding rose can reach:—
There seems so much of quiet happiness
In the white walls o'er which the honeysuckle
Has wandered in its sweetness, and above
The door has formed a porch, mixing its white
And pink veined bunches with the scarlet flowers

And broad leaves of the bean! A little raised From the ascending ground, is one that stands Close to the rest, yet different from them all,-For it is desolate !-- the honevsuckle Darkens the broken lattices with boughs Heavy with unpruned leaves; the summer stock In the small garden of the flowers and fruit Is trodden down and wasted, and the weeds Are many, like the evils of this world: The stool, where yet the straw hive stands, is left, Deserted by the bees, for the bindweed Has choked the entrance with its matted leaves And cold pale blossoms. . . It is Autumn now, And all the trees are loaded; saving one, Which stands with neither foliage, fruit nor flowers.

Leafless and lifeless. And beside its trunk
There sits a pallid Boy, with thin white lips,
And, spectre-like, his hand is on a Dog
As meagre as himself, the only thing
That he will let to share his solitude.
This was not always so;—when the last Spring
Gave her first kiss to Summer, there were none
More happy than his Father and that Boy,—
He had a Father then! and there was not

A neater cottage, or a garden where Were fruit or flowers more plenty, in the vale. They were not poor :—can that be poverty Where each day brings its own? there is no food Like that ourselves have gained, no sleep like that Which is the rest of labour. It was worth A day of toil to sit, as they would sit, Through the long winter evenings, by a fire Less bright than the glad face of the fair Child Who sat beside his Father, listening With eager eyes to the strange tales which he. A sailor in his youth, could tell; or else, In gentler tones, heard how his Mother died The very day that first he lisped her name. And yet more pleasant on a summer eve To sit in the cool shade of their own door, While EDWARD, quite forgetful of how tired He had been in the morning, would start up And join and win his young companions' race, His father watching, proud of each fleet step. They never seemed apart, for EDWARD was His own dear parent's shadow—labour was A pleasure by his side; and oftentimes He would leave all his sports, and fondly steal To his most happy father, whose whole life

Was centred but in his. There is no tie

Like that last holiest link of love, which binds

The lonely child to its more lonely parent.

One day young EDWARD sought the neighbouring town,

With charge and promise of a swift return;
And when the sunshine of a July noon
Fell hot upon the earth, his father left
His solitary labour; the blue sky
Was darkened with a shadow, and the air
Weighed heavy on the brow, and made breath
pain.

He entered the low cottage to prepare
Their meal for his tired boy, when suddenly
He heard a sound of thunder from the hills
Roll o'er the valley; looking out, he saw
A black cloud on the sun. While yet he gazed,
Like an imprisoned spirit bursting forth,
Swept a blue flood of lightning o'er the sky.
His Edward—where was Edward? out he rushed
—Looked wistfully to the low garden gate,—
Shouted—then listened—till the heavy peal
E choed him as in mockery. On a rise,
The limit of his little garden's stretch,
There stood a cherry-tree, now rich with fruit,—

It overlooked the land for miles around,
And from its branches he could see the path
Down which his child must come. He climbed
the tree,

But never looked around; the bolt came down And struck him in its anger,—he lay dead!—

The storm sank into silence, and the Boy,
Drenched, but unharmed, came home;—with one
light bound,

Youth, health and happiness step on the wind,
He sprang beneath the porch. Was it surprise,
Or fear, or augury, that made him turn
Pale unto sickness as he looked around?
The cottage was quite empty, yet the door
Was open wide, the rain had washed the floor,
The dinner lay untouched, and on the hearth
The embers had burnt out; and, stranger still,
His father's hat hung up. And Edward cried
Aloud in agony, and a long howl
Answered him from the garden, and he ran,
Led by the sound,—it was his dog had found
His master's corpse, and Edward knew his father.
Dim night fell round the Boy,—hope, joy, love,
fear.

And every other sense but memory, fied,
And that chained, like a prisoner, to one thought.
He spoke not, and knew no one,—took no food
Till natural hunger made him ravenous,
And then he ate unthankfully, and showed
No sign of notice to the hand which fed.
He staid beneath that tree thro? heat, thro? cold;
For from the hour he saw his father dead,
He was an idiot!

|  |   |   | ı |
|--|---|---|---|
|  | · |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | i |
|  |   | • |   |
|  |   |   |   |



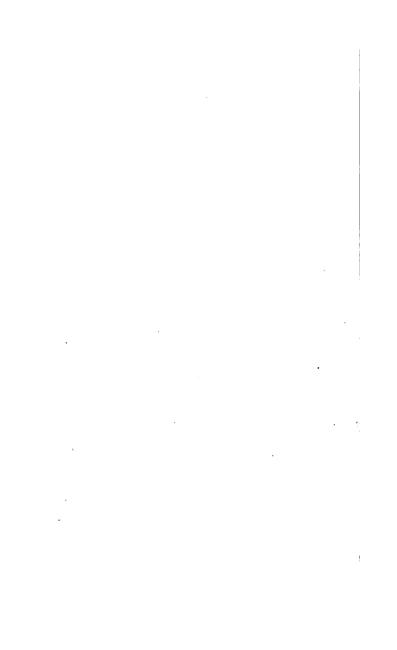

### THE SOLDIER'S FUNERAL.

And the muffled drum rolled on the air,
Warriors with stately step were there;
On every arm was the black crape bound,
Every carbine was turned to the ground:
Solemn the sound of their measured tread,
As silent and slow they followed the dead.
The riderless horse was led in the rear,
There were white plumes waving over the bier;
Helmet and sword were laid on the pall,
For it was a soldier's funeral.

That soldier had stood on the battle-plain, Where every step was over the slain; But the brand and the ball had passed him by, And he came to his native land to die. 'Twas hard to come to that native land, And not clasp one familiar hand!

'Twas hard to be numbered amid the dead,
Or ere he could hear his welcome said!
But 'twas something to see its cliffs once more,
And to lay his bones on his own loved shore;
To think that the friends of his youth might weep
O'er the green grass turf of the soldier's sleep.

The bugles ceased their wailing sound
As the coffin was lowered into the ground;
A volley was fired, a biessing said,
One moment's pause—and they left the dead!—
I saw a poor and an aged man
His step was feeble, his tip wis wan:
He knelt him down on the new-raised mound,
His face was bowed on the cold damp ground,
He raised his head, his tears were done;—
The father had prayed o'er his only son!

## LINES

#### WRITTEN UNDER A PICTURE OF A GIRL BURNING A LOVE LETTER.

The lines were filled with many a tender thing, All the impassioned heart's fond communing.

I TOOK the scroll: I could not brook
An eye to gaze on it, save mine;
I could not bear another's look
Should dwell upon one thought of thine.
My lamp was hurning by my side,
I held thy letter to the flame,
I marked the blaze swift o'er it glide,
It did not even spare thy name.
Soon the light from the embers past,
I felt so sad to see it die,
So bright at first, so dark at last,
I feared it was love's history.

## ARION.

#### A TALE.

THE winds are high, the clouds are dark, But stay not thou for storm, my bark; What is the song of love to me, Unheard, my sweet EGLE, by thee? Fair lips may smile, and eyes may shine; But lip nor eye will be like thine, And every blush that mantles here But images one more bright and more dear. My spirit of song is languid and dead, If not at thine altar of beauty fed. Again I must listen thy gentle tone, And make its echo in music my own; Again I must look on thy smile divine, Again I must see the red flowers twine Around my harp, enwreathed by thine hand, And waken its chords at my love's commandI have dwelt in a distant but lovely place,
And worshipped many a radiant face;
And sipped the flowers from the purple wine,
But they were not so sweet as one kiss of thine.
I have wandered o'er land, I have wandered o'er sea,

But my heart has ne'er wandered, EoLE, from thee.—

And, GREECE, my own, my glorious land! I will take no laurel but from thy hand. What is the light of a poet's name. If it is not his country that hallows his fame! Where may he look for guerdon so fair As the honour and praise that await him there! His name will be lost and his grave forgot, If the tears of his country preserve them not! . He laid him on the deck to sleep. And pleasant was his rest, and deep; He heard familiar voices speak. He felt his love's breath on his cheek; He looked upon his own blue skies. He saw his native temples rise: Even in dreams he went to see What he had loved so tenderly. The sailors looked within the hold,

And envied him his shining gold:
They waked him, bade him mark the wave,
And said 'twas for Arion's grave!
He watched each dark face that appeared,
And saw each heart with gold was seared,
Then roused his spirit's energy,
And stood prepared in pride to die!
He cast one look upon his lyre—
He felt his heart and hand on fire,
And prayed the slaves to let him pour
His spirit in its song once more!
He sung,—the notes at first were low,
Like the whispers of love, or the breathings of
woe:

The waters were hushed, and the winds were stayed,

As he sang his farewell to his Lesbian maid!

Even his murderers paused and wept,

But looked on the gold and their purpose kept.

More proudly he swept the chords along,

"Twas the stirring burst of a battle song...

And with the last close of his martial strain

He plunged with his lyre in the deep blue main!

. . The tempest has burst from its blackened dwelling,

The lightning's flashing, the waters are swelling
In mountains crested with foam and with froth,
And the wind has rushed like a giant forth;
The deck is all spray, the mast is shattered,
The sails, like the leaves in the autumn, are
scattered;

The mariner 's pale with fear, for a grave Is in the dark bosom of every wave. The billows rushed—one fearful crv Is heard of human agony! Another swell-no trace is seen Of what upon its breast has been! But who is he, who o'er the sea Rides like a god triumphantly, Upon a dolphin? All is calm Around—the air he breathes is balm, And quiet as beneath the sky Of his own flowery Arcady; And all grows peaceful as he rides His dolphin through the glassy tides; And ever as he music drew From his sweet harp, a brightening hue, Like rainbow tints, a gentle bound, Told how the creature loved the sound. Arion, some god has watched over thee,

And saved thee alike from man and the sea. The night came on, a summer night, With snowy clouds and soft starlight; And glancing meteors, like the flash Sent from a Greek girl's dark eyelash O'er a sky as blue as her own blue eyes, Borne by winds as perfumed and light as her sighs. The zenith moon was shedding her light In the silence and glory of deep midnight, When the voice of singing was heard from afar, Like the music that echoes a falling star; And presently came gliding by The Spirit of the melody: A radiant shape, her long gold hair Flew like a banner on the air. Save one or two bright curls that fell Like gems upon a neck whose swell Rose like the dove's, when its mate's caress Is smoothing the soft plumes in tenderness; And one arm, white as the sea-spray. Amid the chords of music lay. She swept the strings, and fixed the while Her dark eye's wild luxuriant smile Upon Arion; and her lip, Like the first spring rose that the bee can sip,

Curled half in the pride of its loveliness, And half with a love-sigh's voluntuousness.

There is a voice of music swells In the ocean's coral groves: Sweet is the harp in the pearly cells. Where the step of the sea-maid roves. The angry storm when it rolls shove, At war with the foaming wave, Is soft and low as the voice of love, Ere it reach her sparry cave. When the sun seeks his glorious rest, And his hearns o'er oppon fall, The gold and the crimson, spread on the west, Brighton ther crystal hall. The sands of amber breathe perfume, Gemmed with pearls like tears of snow, Around in wreaths the white sea-flowers bloom. The waves in music flow. Child of the lyre! is not this a spot That would suit a minstrel well? Then baste thee and share the sea maid's lot, Herilove, and her spar-built cell.

Amon scarcely heard the strain. Her song was lost, her smile was vain, He had a charm, all charms above, To guard his heart—the charm of love. He floated on. The morning came, With lip of dew and cheek of flame; He looked upon his native shore, His voyage, his perilous voyage is o'er. There stood a temple by the sea. Raised to its queen, AMPHITRITE. Arion entered, and kneeling there He saw a girl, like spring-day fair, Feeding with incense the sacred flame, And he heard her hymn, and it breathed his name. Oh, Love! a whole life is not worth this bliss-EGLÆ has met her ARION's kiss!— They raised an altar upon the sea-shore, And every spring they covered it o'er With fruits of the wood and flowers of the field, And the richest perfumes that the East could yield:

And as the waves rolled, they knelt by the side, And poured their hymns to the Queen of the Tide.

# M ANMADIN, THE INDIAN CUPID

#### FLOATING DOWN THE GANGES.\*

THERE is darkness on the sky,
And the troubled waves run high,
And the lightning flash is breaking,
And the thunder peal is waking;
Reddening meteors, strange and bright,
Cross the rainbow's timid light,
As if mingled hope and fear,
Storm and sunshine, shook the sphere.
Tempest winds rush fierce along,
Bearing yet a sound of song;
Music 's on the tempest's wing,
Wafting thee, young Manmadin!

<sup>\*</sup> Camdeo, or Manmadin, the Indian Cupid, is pictured in Ackerman's pretty work on Hindostan in another form. He is riding a green parrot, his bow of sugar-cane, the cord of bees, and his arrows all sorts of flowers; but one alone is headed, and the head covered with honey-comb.

Pillowed on a lotus flower Gathered in a summer hour, Rides he o'er the mountain wave Which would be a tall ship's grave! At his back his bow is slung, Sugar-cane, with wild bees strung,-Bees born with the buds of spring, Yet with each a deadly sting ;-Grasping in his infant hand Arrows in their silken band. Each made of a signal flower, Emblem of its varied power: Some formed of the silver leaf, Of the almond, bright and brief, Just a frail and lovely thing. For but one hour's flourishing: Others, on whose shaft there glows The red beauty of the rose; Some in spring's half-folded bloom, Some in summer's full perfume: Some with withered leaves and sere, Falling with the falling year; Some bright with the rainbow-dyes Of the tulip's vanities; Some, bound with the lily's bell,

Breathe of love that dares not tell Its sweet feelings; the dark leaves Of the esignum, which grieves Droopingly, round some were bound; Others were with tendrils wound Of the green and laughing vine,-And the barb was dipped in wine. But all these are summer ills, Like the tree whose stem distils Balm beneath its pleasant shade In the wounds its thorns have made. Though the flowers may fade and die, 'Tis but a light penalty. All these bloom-clad darts are meant But for a short-lived content! Yet one arrow has a power Lasting till life's latest hour-Weary day and sleepless night. Lightning gleams of fierce delight, Fragrant and yet poisoned sighs, Agonies and ecstasies; Hopes, like fires amid the gloom, Lighting only to consume! Happiness one hasty draught, And the lip has venom quaffed.

Donbt, despairing, crime, and craft, Are upon that honfed shaft! It has made the crowned king Crouch beneath his suffering: Made the beauty's check more pale Than the feldings of her veil ? Like a child the soldier kneel Who had mocked at flame or steel: Bade the fires of genius turn On their own breasts, and there burn : A wound, a blight, a curse, a doom, Bowing young hearts to the tomb! Well may storm be on the sky. And the waters roll on high. When MANHADIN passes by. Earth below, and heaven above, Well may bend to thee, sh Love!

### THE FEMALE CONVICT.\*

SHE shrank from all, and her silent mood
Made her wish only for solitade:
Her eye sought the ground, as it could not brook,
For innermost shame, on another's to look;
And the cheerings of comfort fell on her ear
Like deadliest words, that were curses to hear!—
She still was young, and she had been fair;
But weather-stains, hunger, teil, and care,
That frost and fever that wear the heart,
Had made the colours of youth depart
From the sallow cheek, save over it came
The burning flush of the spirit's shame.

They were sailing o'er the sait sea-foam, Far from her country, far from her home; And all she had loft for her friends to keep Was a name to hide, and a memory to weep!

<sup>\*</sup> Suggested by the interesting description in the Memoirs of John Steel, marker, quotal in the Review of the Literary

And her future held forth but the felon's lot,
To live forsaken—to die forgot!
She could not weep, and she could not pray,
But she wasted and withered from day to day,
Till you might have counted each sunken vein
When her wrist was prest by the iron chain;
And sometimes I thought her large dark eye
Had the glisten of red insanity.

She called me once to her sleeping-place;
A strange, wild look was upon her face,
Her eye flashed over her cheek so white,
Like a gravestone seen in the pale moonlight,
And she spoke in a low, unearthly tone—
The sound from mine ear hath never gone!
"I had last night the loveliest dream:

- " Mine own land shone in the summer beam.
- "I saw the fields of the golden grain,
- "I heard the reaper's harvest-strain:
- "There stood on the hills the green pine-tree,
- " And the thrush and the lark sang merrily.
- " A long and a weary way I had come;
- "But I stopped, methought, by mine own sweet home.
- "I stood by the hearth, and my father sat there,

- "With pale, thin face, and snow-white hair!
- "The Bible lay open upon his knee,
- 66 But he closed the book to welcome me.
- "He led me next where my mother lay,
- " And together we knelt by her grave to pray,
- 44 And heard a hymn it was heaven to hear,
- " For it echoed one to my young days dear.
- 44 This dream has waked feelings long, long since fled,
- "And hopes which I deemed in my heart were dead!
- "-We have not spoken, but still I have hung
- "On the northern accents that dwell on thy tongue;
- "To me they are music, to me they recal
- "The things long hidden by Memory's pall!
- " Take this long curl of yellow hair,
- " And give it my father, and tell him my prayer,
- " My dying prayer, was for him." . .

Next day

Upon the deck a coffin lay;
They raised it up, and like a dirge
The heavy gale swept o'er the surge;
The corpse was cast to the wind and wave—
The convict has found in the green sea a grave.

# THE PAINTER'S LOVE.

Your skies are blue, your sun is bright; But sky nor sun has that sweet light Which gleamed upon the summer sky Of my own lovely ITALY! 'Tis long since I have breathed the air, Which, filled with odours, floated there, -Sometimes in sleep a gale sweeps by, Rich with the rose and myrtle sigh;— 'Tis long since I have seen the vine With Autumn's topaz clusters shine; And watched the laden branches bending, And heard the vintage songs ascending; 'Tis very long since I have seen The ivy's death-wreath, cold and green, Hung round the old and broken stone Raised by the hands now dead and gone! I do remember one lone spot. By most unnoticed or forgot-Would that I too recalled it not! It was a little temple, gray, With half its pillars worn away,

No roof left, but one cypress-tree Flinging its branches mournfully: In ancient days this was a shrine For goddess or for nymph divine. And sometimes I have dreamed I heard A step soft as a lover's word, And caught a perfume on the air. And saw a shadow gliding fair. Dim, sad as if it came to sigh O'er thoughts, and things, and times passed by ! On one side of the temple stood A deep and solitary wood, Where chesnuts reared their giant length. And mocked the fallen columns' strength: It was the lone wood-pigeon's home, And flocks of them would ofttimes come. And, lighting on the temple, pour A cooing dirge to days no more! And by its side there was a lake With only snow-white swans to break, With ebon feet and silver wing The quiet waters' glittering. And when sometimes, as eve closed in, I waked my lonely mandolin, The gentle birds came gliding near, As if they loved that song to hear.

"Tis past, 'tis past, my happiness
Was all too pure and passionless!
I waked from calm and pleasent dreams
To watch the morning's earliest gleams,
Wandering with light feet 'mid the dow,
Till my cheek caught its rosy hue;
And when uprose the bright-eyed moon,
I sorrowed day was done so soom;
Save that I loved the sweet starlight,
The soft, the happy sleap of night!

Time has changed since, and I have wept
The day away; and when I slept,
My sleeping eyes ceased not their tears;
And jealousies, gniefs, hopes, and fears,
Even in slumber held their reign,
And gnawed my heart, and racked my brain!
Oh much,—most withering 'tis to feel
The hours like guilty creatures steal.
To wish the meany day was past,
And yet to have no hope at lest!
All 's in that curse, aught else shove,
That fell an me—betrayed leve!

There was a stranger sought our land, A youth, who with a painter's hand Traced our sweet valleys and our vines. The moonlight on the ruined shrines, And now and then the brow of pearl And black eyes of the peasant girl: We met and loved—ah! even now My pulse throbs to recall that vow Our first kiss sealed, we stood beneath The cypress-tree's functeal wreath. That temple's roof. But what thought I Of aught like evil augury! I only felt his burning sighs, I only looked within his eyes, I saw no dooming star above, There is such happiness in love! I left, with him, my native shore, Not as a bride who passes o'er Her father's threshold with his blessing, With flowers strown and friends caressing. Kind words, and purest hope to cheer The bashfulness of maiden fear: But I—I fled as culprits fly, By night, watched only by one eye Whose look was all the world to me, And it met mine so tenderly,

I thought not of the days to come,
I thought not of my own sweet home,
Nor of mine aged father's sorrow,—
Wild love takes no thought for to-morrow.
I left my home, and I was left
A stranger in this land, bereft
Of even hope; there was not one
Familiar face to look upon.—
Their speech was strange. This penalty
Was meet; but surely not from thee,
False love!—'twas not for thee to break
The heart but sullied for thy sake!—

I could have wished once more to see
Thy green hills, loveliest ITALY!
I could have wished yet to have hung
Upon the music of thy tongue;
I could have wished thy flowers to bloom—
Thy cypress planted by my tomb!
This wish is vain, my grave must be
Far distant from my own country!
I must rest here.—Oh lay me then
By the white church in yonder glen;
Amid the darkening elms, it seems,
Thus silvered over by the beams

Of the pale moon, a very shrine For wounded hearts—it shall be mine! There is one corner, green and lone, A dark vew over it has thrown Long, night-like boughs; 'tis thickly set With primrose and with violet. Their bloom 's now past; but in the spring They will be sweet and glistening. There is a bird, too, of your clime, 'That sings there in the winter time; My funeral hymn his song will be, Which there are none to chant, save he. And let there be memorial none, No name upon the cold white stone: The only heart where I would be Remembered, is now dead to me! I would not even have him weep O'er his Italian love's last sleep. Oh, tears are a most worthless token, When hearts they would have soothed are broken!

### INEZ.

Alas! that clouds should ever steal O'er Love's delicious sky; That ever Love's sweet lip should feel Aught but the gentlest sigh!

Love is a pearl of purest hue, But stormy waves are round it: And dearly may a woman rue The hour that first she found it.

The lips that breathed this song were fair
As those the rose-touched Houries wear,
And dimpled by a smile, whose spell
Not even sighs could quite dispel;
And eyes of that dark azure light
Seen only at the deep midnight;
A cheek, whose crimson hues seemed caught
Erom the first tint by April brought
To the peach-bud; and clouds of curl
Over a brow of blue-veined pearl,
Falling like sunlight, just one shade
Of chesnut on its golden braid.

Is she not all too fair to weep?
Those young eyes should be closed in sleep,
Dreaming those dreams the moonlight brings,
When the dew falls and the nightingale sings:
Dreams of a word, of a look, of a sigh,
Till the cheek burns and the heart beats high.
But INEZ sits and weeps in her bower,
Pale as the gleam on the white orange-flower,
And counting the wearying moments o'er
For his return, who returns no more!

There was a time—a time of bliss,—
When to have met his INEZ' kiss,
To but look in her deep-blue eye,
To breathe the air sweet with her sigh,
Young JUAN would have urged his steed
With the lightning of a lover's speed,—
Ere she should have shed one single tear,
He had courted danger, and smiled at fear;
But he had parted in high disdain,
And sworn to dash from his heart the chain
Of one who, he said, was too light to be
Holy and pure in her constancy.
Alas! that woman, not content
With her peculiar element

Of gentle love, should ever try The meteor spells of vanity! Her world should be of love alone, Of one fond heart, and only one. For heartless flattery, and sighs And looks false as the rainbow's dyes, Are very worthless. And that morn Had Juan from his INEZ borne All woman's prettiness of scorn; Had watched for her averted eye In vain,-had seen a rival nigh And smiled upon: he willdy swore To look on the false one no more, Who thus could trifle, thus could break A fond heart for the triumph's sake .-And yet she loved him, -oh! how well, Let woman's own fond spirit tell. When the warriors met in their high career, Went not her heart along with his spear? The dance seemed sad, and the festival dim, If her hand was unclaimed by him; Waked she her lute, if it breathed not his name? Lay she in dreams, but some thought of him came?

No flowers, no smiles, were on life's dull tide,
When Juan was not by his Inez' side.
And yet they parted! Still there clings
An earth-stain to the fairest things;
And love, that most delicious gift
Upon life's shrine of sorrow left,
Has its own share of suffering:
A shade falls from its radiant wing,
A spot steals o'er its sunny brow,
Fades the rose-lip's witching glow.
'Tis well—for earth were too like heaven,
If length of life to love were given.

He has left the land of the chesnut and lime For the cedar and rose of a southern clime, With a pilgrim's vow and a soldier's brand, To fight in the wars of the Holy Land. No colours are placed on his helm beside, No lady's scarf o'er his neck is tied, A dark plume alone does young Juan wear :—Look where warriors are thickest, that plume will be there.

But what has fame to do with one
Whose light and hope of fame are gone?
Oh, fame is as the moon above,

Whose sun of light and life is love.

There is more in the smile of one gentle eye
Than the thousand pages of history;
There is more in the spell of one slight gaze,
Than the loudest plaudits the crowd can raise.
Take the gems in glory's coronal,
And one smile of beauty is worth them all.

He was not lonely quite,-a shade, A dream, a fancy, round him played: Sometimes low, at the twilight hour, He heard a voice like that whose power Was on his heart: it sang a strain Of those whose love was fond, yet vain z Sweet like a dream,-yet none might say Whose was the voice, or whose the lay. And once, when worn with toil and care. All that the soldier has to bear. With none to soothe and none to bless His hour of sickly loneliness, When, waked to consciousness again, The fire gone from his heart and brain, He could remember some fair thing Around his pillow hovering; Of white arms in whose clasp he slept:

Of young blue eyes that o'er him wept;
How, when on the parched lip and brow
Burnt the red fever's hottest glow,
Some one had brought dew of the spring,
With woman's own kind solacing.
And he had heard a voice, whose thrill
Was echoed by his bosom still.
It was not hers—it could but be
A dream, the fever's fantasie. . . .

Deadly has been the fight to-day;
But now the infidels give way,
And cimetar and turbaned band
Scatter before the foeman's hand;
And in the rear, with sword and spur,
Follows the christian conqueror.
And one dark chief rides first of all—
A warrior at his festival—
Chasing his prey, till none are near
To aid the single soldier's spear,
Save one slight boy. Of those who flew,
Three turn, the combat to renew:
They fly, but death is on the field—
That page's breast was Juan's shield.
He bore the boy where, in the shade

Of the green palm, a fountain made Its pleasant music; tenderly He laid his head upon his knee. And from the dented helm unrolled The blood-stained curls of summer gold. Knew he not then those deep-blue eyes, That lip of rose, and smiles, and sighs? His INEZ !-his !-could this be her,-Thus for his sake a wanderer !-He spoke not-moved not-but sate there, A statue in his cold despair, Watching the lip and cheek decay, As faded life's last hue away, While she lay sweet and motionless, As only faint with happiness. At length she spoke, in that sweet tone Woman and love have for their own: "This is what I have prayed might be-" Has death not sealed my truth to thee?" . .

A cypress springs by yonder grave, And music from the fountain wave Sings its low dirge to the pale rose That, near, in lonely beauty blows. Two lovers sleep beneath. Oh, sweet, Even in the grave, it is to meet; Sweet even the death-couch of stone, When shared with some beloved one; And sweeter than life the silent rest Of INEZ on her JUAN's breast.

# THE EMERALD RING.

#### A SUPERSTITION.

It is a gem which hath the power to show If plighted lovers keep their faith or no: If faithful, it is like the leaves of spring; If faithless, like those leaves when withering.

Take back again your emerald gem,
There is no colour in the stone;
It might have graced a diadem,
But now its hue and light are gone!
Take back your gift, and give me mine—
The kiss that sealed our last love-vow;
Ah, other lips have been on thine,—
My kiss is lost and sullied now!
The gem is pale, the kiss forgot,
And, more than either, you are changed;
But my true love has altered not,
My heart is broken—not estranged!

### THE VIOLET.

VIOLETS !--deep-blue violets ! April's loveliest coronets! There are no flowers grow in the vale, Kissed by the dew, wooed by the gale,-None by the dew of the twilight wet, So sweet as the deep-blue violet! I do remember how sweet a breath Came with the azure light of a wreath That hung round the wild harp's golden chords, Which rang to my dark-eyed lover's words. I have seen that dear harp-rolled With gems of the East and bands of gold; But it never was sweeter than when set With leaves of the deep-blue violet! And when the grave shall open for me,-I care not how soon that time may be,-Never a rose shall grow on that tomb, It breathes too much of hope and of bloom; But there be that flower's meek regret, The bending and deep-blue violet!

## CHANGE.

And this is what is left of youth! There were two boys, who were bred up together, Shared the same bed, and fed at the same board: Each tried the other's sport, from their first chace. Young hunters of the butterfly and bee, To when they followed the fleet hare, and tried The swiftness of the bird. They lay beside The silver trout-stream, watching as the sun Played on the bubbles; shared each in the store Of either's garden; and together read Of him, the master of the desert isle, Till a low hut, a gun, and a canoe, Bounded their wishes. Or if ever came · A thought of future days, 'twas but to say That they would share each other's lot, and do Wonders, no doubt. But this was vain: they parted

With promises of long remembrance, words
Whose kindness was the heart's, and those warm
tears,

Hidden like shame by the young eyes which shed them,

But which are thought upon in after-years As what we would give worlds to shed once more.

They met again,—but different from themselves. At least what each remembered of themselves: The one proud as a soldier of his rank, And of his many battles; and the other Proud of his Indian wealth, and of the skill And toil which gathered it; each with a brow And heart alike darkened by years and care. They met with cold words, and yet colder looks: Each was changed in himself, and yet each thought The other only changed, himself the same. And coldness bred dislike, and rivalry Came like the pestilence o'er some sweet thoughts That lingered yet, healthy and beautiful, Amid dark and unkindly ones. And they, Whose boyhood had not known one jarring word, Were strangers in their age: if their eyes met, 'Twas but to look contempt, and when they spoke. Their speech was wormwood!

Their speech was wormwood!

And this, this is life!

# THE GREY CROSS.

A GREY cross stands beneath yon old beech tree; It marks a soldier's and a maiden's grave:
Around it is a grove of orange-trees,
With silver blossoms and with golden fruit.
It was a Spaniard, whom he saved from death,
Raised that cross o'er the gallant Englishman.

He left home a young soldier, full of hope
And enterprise;—he fell in his first field!
There came a lovely pilgrim to his tomb,
The blue-eyed girl, his own betrothed bride,—
Pale, delicate,—one looking as the gale
That bowed the rose could sweep her from the
earth.

Yet she had left her home, where every look
Had been watched, oh, so tenderly !—and miles,
Long weary miles, had wandered. When she
came

To the dim shadow of the aged beech,

She was worn to a shadow; colourless
The cheek once dyed by her own mountain-rose.
She reached the grave, and died upon the sod!
They laid her by her lover:—and her tale
Is often on the songs that the guitar
Echoes in the lime valleys of Castile!

#### SONG.

PLEDGE not that sparkling bowl
To Memory, to Love, to Me;
I lay no spell upon thy soul
Mid revelry:
But when thy wreath is dead,
And the dancers have left the hall,
When the song and the lights are fled,
Oh then recall
One, whose fate is also gloom,
Withered and darkened and lone;
But whose heart was all light and bloom,
When first thine own.

# CRESCENTIUS

I LOOKED upon his brow,—no sign
Of guilt or fear was there;
He stood as proud by that death-shrine
As even o'er Despair
He had a power; in his eye
There was a quenchless energy,
A spirit that could dare
The deadliest form that Death could take
And dare it for the daring's sake.

He stood, the fetters on his hand,—
He raised them haughtily,;
And had that grasp been on the brand,
It could not wave on high
With freer pride than it waved now.
Around he looked with changeless brow
On many a torture nigh:

The rack, the chain, the are, the wheel,.
And, worst of all, his own red steel.

I saw him ones before; he rods
Upon a coal-black steed,
And tens of thousands thronged the read.
And bade their warrier speed.
His helm, his breast-plate, were of gold,
And graved with many a dent that told
Of many a soldier's deed;
The sun shone on his sparkling mail,
And danced his snow-plume on the gale.

But now he stood chained and alone,
The headsman by his side,
The plume, the helm, the charger, gone;
The sword which had deffed'
The mightiest, lay broken near;
And yet no sign or sound of fear.
Came from that lip. of pride;
And never king, or conqueror's brow
Wore higher look than his did now.

He bent beneath the headsman's stroke With an uncovered eye;

A wild shout from the numbers broke
Who thronged to see him die.
It was a people's loud acclaim,
The voice of anger and of shame,
A nation's funeral cry,
Rome's wail above her only son,
Her patriot and her latest one.

# LOVE, HOPE, AND BEAUTY.

Love may be increased by fears, May be fanned with sighs, Nurst by fancies, fed by doubts; But without Hope it dies!

As in the far Indian isles
Dies the young cocoa-tree,
Unless within the pleasant shade
Of the parent plant it be:
So Love may spring up at first,
Lighted at Beauty's eyes;—
But Beauty is not all its life,
For without Hope it dies.

## ON A STAR.

BEAUTIFUL star that art wandering through The midnight ocean's waves of blue! I have watched since thy first pale ray Rose on the farewell of summer's day,-From thy first sweet shine on the twilight hour, To thy present blaze of beauty and power! Would I could read my destiny, Lovely and glorious star, in thee! Yet why should I wish ?-I know too well What thy tablet of light would tell! What, oh what, could I read there, But the depths of Love's despair,-Blighted feelings, like leaves that fall The first from April's coronal,-Hopes like meteors that shine and depart-An early grave, and a broken heart!

# THE OAK.

Strong in their forest-pride when I was young.
I can remember when, for miles around,
In place of those smooth meadows and corn-fields
There stood ten thousand tall and stately trees,
Such as had braved the winds of March, the bolt
Sent by the summer lightning, and the snow
Heaping for weeks their boughs. Even in the
depth

Of hot July the glades were cool; the grass, Yellow and parched elsewhere, grew long and fresh,

Shading wild strawberries and violets,
Or the lark's nest; and overhead the dove
Had her lone dwelling, paying for her home
With melancholy songs; and scarce a beech
Was there without a honey-suckle linked

Around with its red tendrils and pink flowers;
Or girdled by a brier rose, whose buds
Yield fragrant harvest for the honey-bee.
There dwelt the last red deer, those antiered kings. . . .

But this is as a dream,—the plough has passed
Where the stag bounded, and the day has looked
On the green twilight of the forest-trees.
This Oak has no companion! . . . .

## SONG.

FAREWELL!—and never think of me
In lighted hall or lady's bower!
Farewell!—and never think of me
In spring sunshine or summer hour!—
But when you see a lonely grave,
Just where a broken heart might be,
With not one mourner by its sod,
Then—and then only—THINK OF ME!

## HOME.

I LEFT my home;—'twas in a little vale,
Sheltered from snow-storms by the stately pines;
A small clear river wandered quietly,
Its smooth waves only cut by the light barks
Of fishers, and but darkened by the shade
The willows flung, when to the southern wind
They threw their long green tresses. On the slope
Were five or six white cottages, whose roofs
Reached not to the laburnum's height, whose
boughs

Shook over them bright showers of golden bloom
Sweet silence reigned around:—no other sound
Came on the air, than when the shepherd made
The reed-pipe rudely musical, or notes
From the wild birds, or children in their play
Sending forth shouts or laughter. Strangers came
Rarely or never near the lonely place.
I went into far countries. Years past by,

But still that vale in silent beauty dwelt
Within my memory. Home I came at last.
I stood upon a mountain height, and looked
Into the vale below; and smoke arose,
And heavy sounds; and thro' the thick dim air
Shot blackened turrets, and brick walls, and roofs
Of the red tile. I entered in the streets:
There were ten thousand hurrying to and fro;
And masted vessels stood upon the river,
And barges sullied the once dew-clear stream.
Where were the willows, where the cottages?
I sought my home; I sought and found a city,—
Alas! for the green valley!

# DRAMATIC SCENE.

#### IANTHE---GUIDO--MANFRED.

#### IANTHE.

I can but weep your welcome, oh my own Dear warrior!

GUIDO.

Look upon yon pale lone star,—
Did I not say, when like a smile it came,
My sweet IANTHE, on the heart-wrung tears
Of the last time we met here, that its light
Was hope's fair message, and that we should
meet

As we are meeting now?

#### IANTHE.

How I have watched
That silent star, and soothed me with the thought
That you were watching too! The day pass'd by,
Languid and listless: but when evening came,
It was as a new spirit rose within me,
Or I but lived when worshiping that star.

#### GUIDO.

I cannot tell thee, love, how long I thought My weary absence in the stranger's land, Without one thing to which thy love was linked By old remembrance,—not one object gave The image of thy beauty: here, each tree, Each flower, recalls thee in associate sweetness. This rose-tree is a favourite, the next Was planted by your hand; your fairy feet Have left their slight impress on yonder turf; All round, the odour of your presence breathes; Although the violet be gone, yet still Its perfume lingers on the air.—and dear. Soothing, these recollections are to love. But the heart feels so desolate, when all That memory fondly treasures is afar-Oh this is absence!

#### IANTHE.

Nay, nay, I must claim
My own full share of sorrow. Do you think.
That it was nothing to look round and see
Every thing changed, yet still the very same,
Then feel the change was in my heart? to live
'Mid doubts, anxieties, and feverish hopes,
And such soul sickening fears? I heard the fleet

Had left Dalmatia; and that very day

How dark the tempest gathered o'er the sky—

The wind came like a giant in its strength,

The forest pines were bowed down to the ground,

The oak, which had for ages stood, where sleep

My ancestors—the sign our banners rear—

Was blasted by the lightning, and all said

Some doomed ill was hanging o'er our race.

I only thought of thee: all day I sat

And watched the crashing trees, the flooded plains;

The night came on—the storm was at its worst,
The thunder shook the earth,—and then the flash
Glared like an angry demon, and more deep
And black became the moonless heaven; fierce
gales

Went shricking by,—in every gust I heard The cry of drowning wretches, the last scream Heard 'mid the closing waters.

#### GUIDO.

Why, thou'rt pale!
I must not let remembered fears thus blanch
Thy cheek, mine own IANTHE; we will talk
Of nothing but sweet fancies, pleasant hopes.
Oh mark how placidly the moonlight falls

Over that jasmine palace, where the rose
Sits like a queen, with her pearl crown of dew;
Its moss and violet seat was made for love.
Come, sit thee in the shade, and let me tell
Of a fair spot, which has been in my dreams
Ever since I have seen it.

#### IANTHE.

Nay, Guido, now

Prepare thee for reproach: what, think and dream

Of any thing but me? I am a miser

Of all thy thoughts and words, and looks and

feelings—

Oh, I am jealous of a leaf, a flower,

A song, a star, if much thought on by thee!

GUIDO.

But that sweet spot was sacred, love, to thee,
Thou wert the deity of its green beauty:
Its solitude was given to fond dreams,
A lover's dreams of thee. It was a dell
Just midway up a wood-girt mountain; oaks,
Beeches, and darkling chesnuts, and old pines,
Amid whose leaves the wind was musical,
Guarded it round; save in one open place,

A rocky point, from whence the eye might rove of the cornfields in their yellow wealth, o'er plains. Where wandered a fair river, olive groves, The sun-tipt minarets, some cottages, Heaths wandering off in barrenness, yet sweet. With bee-sought wild flowers, just a shadowy glance

Of a far city with tall battlements;
And to the east was spread the glorious sea,
Bounded and canopied by the blue sky:—
There is no entrance but by a rough path
Thro' the black forest, narrow and scarce known;
When suddenly the gloomy trees give way,
And azure gleamings come through the soft boughs
Of white-flowered myrtles and the pink acacia,
And the glade is illumined suddenly
By blushes from ten thousand crimson roses,
Nature's own beautiful and fragrant lamps;
And there is turf beneath, soft scented turf,
Mingled with thyme and violets. My IANTHE,
What a sweet home we might find there!

IANTHE.

Dear Guido,

I should be happy as the lark at morning. I do love the fresh air, the pleasant buds,

The song of the glad birds, the forest trees:
The lights, the music of the carnival,
With its gay maskers, with its courtly feasts,
Its spices from the east, its Indian gold,
Are nothing worth the pageantry of summer!
There are no pearls like lilies.

GUIDO.

Ah, my life, Flowers are all the jewels I can give thee; I have no castle, in whose stately halls Vassals or kinsmen wait to welcome thee.

IANTHE.

Oh, Love asks nothing but the heart.

ENTER COUNT MANFRED, UNPERCEIVED.

MANFRED.

My daughter! ah, and listening to some lover!

My history is slight: I am the child
Of sorrow and of shame. I can recall
Only a humble home, and but one parent—
My solitary mother, and she watched me,
And wore herself to sickness for my sake.

She was so very pale, this little hand
Wears not more perfect ivory than her cheek;
The veins ran colourless as those in marble;
Yet I have heard my nurse say, in her youth
The first rose summer offers to the sun
Had not a fresher luxury of health.
There was a languor in her large dark eyes,
Born of long suffering; yet at times a smile
Lighted them when she looked on me. Your
voice,

And 'twas your voice that made me love you first, Has the same tone as hers had—soft and low;— So very musical, that were the sense Inaudible, the ear would yet have dwelt Only upon the sounds.

IANTHE.

Oh, how I should

Have loved your mother !

GUIDO.

The first grief I selt
Was when her voice grew seeble, and her cheek
Burnt with a severish hectic, and her hand,
Though fire, trembled in mine as if with cold.
Then first; I heard of wrongs, of love betrayed,
(How can love be forgotten!) of the vows

That win, then break a woman's heart! She wept
In telling of the weakness which had given
Her fair fame and her happiness away
To one who could desert her. Then she left
(Her sole companion her old nurse)—the halls
Of her proud father. In the peasant's dress,
And peasant's home, none knew the high-born
Blanche!

# MANFRED (ASIDE.)

Blanche d'Arzaline, the flattered and the lovely, Wretched!—while I——

GUIDO.

She died. I never knew my father's name; I should have loathed the kindness which could leave

My mother desolate. And now, sweet IANTHE!
You know me without fortune, without name,
Are you mine still?

#### IANTHE.

Guido, I swear to thee

By the blue heaven, the moon, the flowers, the
skies,

By thy dear self, by love, I will be thine,

Most tenderly, most truly!

сипро.

Then to-morrow,
When our own star looks on the pale twilight,
VII meet thee here.

COUNT MANFRED (DISCOVERING HIMSELF.)

No, no, she cannot be your bride,—her hand Is promised. I will give you riches—land— You shall be to me as a son; but swear You will renounce her!

GUIDO.

I would die for her,— For you, her father,—any thing but leave her! MANFRED.

This is but vain romance. A soldier's sword,
The music of the trumpet, soon will drive
Love from your heart. We'll meet again tomorrow,

And I will be your friend. IANTHE, come.

IANTHE.

GUIDO! Oh my dear father!

You cannot leave me! By the many vows

Your lips have uttered and your eyes confirmed, By all my love, by all the misery That would live in your falsehood, oh be true!

MANFRED.

My curse is on your love !--

GUIDO.

Oh, my IANTHE, I live but in you,
And I will win thee, through each obstacle
By tyranny of fortune raised, my own,
My best heart's treasure! [Snatches her hand.

MANFRED.

Wild fool! she is your sister!

# SONGS.

The dream on the pillow
That flits with the day,
The leaf of the willow
A breath wears away;

The dust on the blossom,

The spray on the sea:

Aye—ask thine own bosom—

Are emblems of thee.

When I trust the dark waters,
And tempests are near,
List the blue sea's false daughters,
And think not on fear—

Oh then I'll believe thee
As once I believed,
Nor dread thou'lt deceive me
As thou hast deceived.

When the rose blooms at christmas I'll trust thee again, Or the snow falls in summer,— But never till then!

What was our parting?—one wild kiss, How wild I may not say, One long and breathless clasp, and then As life were past away.

We parted,—I to weep o'er all
My young heart's great excess
Of passion, you to dream your love
Into forgetfulness.

What has our absence been? a long And dreary while to me; And must I feel—I dare not ask What it has been to thee?

How shall we meet on either side, With heart so light as thine? On yours it may be fond again, It will be cold on mine!

# THE CRUSADER.

Hz is come from the land of the sword and shrine,
From the sainted battles of Palestine;
The snow plumes wave o'er his victor crest;
Like a glory the red cross hangs at his breast;
His courser is black as black can be,
Save the brow-star white as the foam of the sea,
And he wears a scarf of 'broidery rare,
The last love-gift of his lady fair:
It bore for device a cross and a dove,
And the words, "I am vowed to my God and
my love!"

He comes not back the same that he went, For his sword has been tried, and his strength has been spent;

His golden hair has a deeper brown, And his brow has caught a darker frown, And his lip hath lost its boyish red, And the shade of the south o'er his cheek is spread;

But stately his step, and his bearing high,
And wild the light of his fiery eye;
And proud in the lists were the maiden bright

Who might claim the Knight of the Cross for her knight.

But he rides for the home he has pined to see' In the court, in the camp, in captivity.

He reached the castle,—the gate was thrown
Open and wide, but he stood there alone;
He entered the door,—his own step was all
That echoed within the deserted hall;
He stood on the roof of the ancient tower,
And for banner there waved one pale wallflower;

And for sound of the trumpet and sound of the horn,

Came the scream of the owl on the night-wind borne;

And the turrets were falling, the vassals were flown.

And the bat rul'd the halls he had thought his own.

His heart throbbed high: oh, never again

Might he soothe with sweet thoughts his spirits'

pain!

He never might think on his boyish years

Till his eyes grew dim with those sweet warm
tears

Which Hope and Memory shed when they meet.
The grave of his kindred was at his feet:
He stood alone, the last of his race,
With the cold, wide world for his dwellingplace.

The home of his fathers gone to decay,—
All but their memory was passed away;
No one to welcome, no one to share,
The laurel he no more was proud to wear:
He came in the pride of his war success
But to weep over very desolateness.
They pointed him to a barren plain
Where his father, his brothers, his kinsmen, were slain;

They showed him the lowly grave, where slept The maiden whose scarf he so truly had kept; But they could not show him one living thing To which his withered heart could cling. . . Amid the warriors of Palestine
Is one, the first in the battle-line;
It is not for glory he seeks the field,
For a blasted tree is upon his shield,
And the motto he bears is, "I fight for a grave:"
He found it—that warrior has died with the
brave!

### SONG.

}

I'll meet thee at the midnight hour,
When their light the stars are weeping
O'er the roses of our bower,
In their pleasant odours sleeping.

Like a spirit I will glide,
Softly thy dear bosom seeking,
Till the eastern clouds are dyed
With the light of morning breaking.

Thou shalt bid thy fair hands rove O'er thy soft lute's silver slumbers, Waking sounds of song and love In their sweet Italian numbers.

Then I'll make for thy dark hair
A coronal of moonlit roses,
Every rose-blush but less fair
Than that which on thy cheek reposes;

Or with thy heart so near to mine That I feel its every motion. Many wild tales shall be thine Of the wonders of the ocean.

But when morning comes I fly,
Like the stars, away from heaven,
Farewell plighted with one sigh,
One kiss, half stolen, half given.

By those eyes of dark beauty, The spell of that sigh; By the blush that now burns Though thou art not nigh;

I would love thee as truly
As woman can love,
More dear that the light
From yon sky above;—

But I know that thy vows

Are too light to be true:

They are sweet as spring flowers,

And as perishing too!

# APOLOGUE:

# THE THOUGHT SUGGESTED BY A SPANISH SAYING,

" AIR--FIRE-WATER-SHAME."

#### WATER.

SEEK for me in the Arab maid's bower,
Where the fountain plays over the jasmine flower;
Seek for me in the light cascade
The minstrel lists in the greenwood shade;
Seek me at morn 'mid the violet's dyes;
Seek me where rainbows paint April skies;
In the blue rush of rivers, the depths of the sea,

If we should sever, there seek for me.

#### FIRE.

Seek for me where the war-shots meet, Where the soldier's cloak is his winding-sheet; Seek for me where the lava wave Bursts from Etna's secret cave; Seek for me where Christmas mirth
Brightens the circle of love round your hearth;
Where meteor flames glance, where the stars are
bright;

Where the beacon flashes at the dead midnight; Where the lightning scathes the tall oak-tree; If we should sever, there seek for me.

#### ATR.

Seek for me where the Spanish maid
Hearkens at eve to the serenade;
Seek for me where the clouds are dark,
Where the billows foam round the sinking bark;
Where the aspen-leaf floats on the summer's gale,
Where the rose bends low at the nightingale's tale;
Where the wind-harp wakens in melody,
If we should sever, there seek for me.

#### SHAME.

Seek not me, if we should sever: Parted once, we part for ever.

## LOVE.

SHE prest her slight hand to her brow, or pain
Or bitter thoughts were passing there. The room
Had no light but that from the fireside,
Which showed, then hid her face. How very pale
It looked, when over it the glimmer shone!
Is not the rose companion of the spring?
Then wherefore has the red-leaved flower forgotten

Her cheek? The tears stood in her large dark eyes—

Her beautiful dark eyes—like hyacinth stars,
When shines their shadowy glory thro' the dew
That summer nights have wept:—she felt them
not,

Her heart was far away! Her fragile form, Like the young willow when for the first time The wind sweeps o'er it rudely, had not lost Its own peculiar grace; but it was bowed By sickness, or by worse than sickness—sorrow! And this is love! Oh! why should woman love; Wasting her dearest feelings, till health, hope, Happiness, are but things of which henceforth She 'll only know the name ? Her heart is seared: A sweet light has been thrown upon its life, To make its darkness the more terrible. And this is Love!

# THE WARRIOR.

#### A SKETCH.

THE warrior went forth in the morning light,— Waved like a meteor his plume of white, Scarce might his gauntleted hand restrain The steed that snorted beneath the rein; Yet curbed he its pride, for upon him there Gazed the dark eye of his ladye fair. She stood on the tower to watch him ride.— The maiden whose hand on his bosom had tied The scarf she had worked;—she saw him depart With a tearless eye, though a beating heart; But when the knight of her love was gone, She went to her bower to weep alone. The warrior past,—but first he took At the castle-wall one parting look, And thought of the evening when he should bring His ladye his battle offering;

Then like a thought he dashed o'er the plain, And with banner and brand came his vassal train.

It was a thrilling sound to hear The bugle's welcome of warlike cheer; It was a thrilling sight to see The ranks of that gallant company: Many were there stately and tall, But EDITH's knight was the first of all.-The day is past, and the moonbeams weep O'er the many that rest in their last cold sleep; Near to the gashed and the nerveless hand Is the pointless spear and the broken brand; The archer lies like an arrow spent, His shafts all loose and his bow unbent: Many a white plume torn and red, Bright curls rent from the graceful head, Helmet and breast-plate scattered around, Lie a fearful show on the well-fought ground : While the crow and the raven flock over head To feed on the hearts of the helpless dead, Save when scared by the glaring eye Of some wretch in his last death-agony.

Lighted up is that castle-wall,
And twenty harpers wait in the hall;
On the board is mantling the purple wine,
And wreaths of white flowers the maidens
twine;

For distant and faint is heard the swell
Of bugles and voices from yonder dell,—
The victors are coming: and by the tower
Had Edith watched for the midnight hour.

Oh, that lone sickness of the heart,
Which bids the weary moments depart,
Yet dreads their departing; the cross she held
fast.

And kissed off the tears—they are come at last?
But has not the bugte a plaining wail,
As the notes of its sadness come on the gale;
Why comes there no shout of the victors' pride,
As red from the battle they homewards ride?
Yet high o'er their ranks is their white banner borne,

While beneath droops the forman's, blood-stained and torn.

Said not that young warrior thus it should be, When he talked to his Edith of victory? Yet, maiden, weep o'er thy loneliness.

Is not you dark horse riderless?

She flew to the gate,—she stood there alone,—Where was he who to meet her had flown?

The dirge grew plain as the troop came near,—They bear the young chieftain cold on his bier!

# WHEN SHOULD LOVERS BREATHE THEIR VOWS?

WHEN should lovers breathe their vows? When should ladies hear them? When the dew is on the boughs, When none else are near them; When the moon shines cold and pale, When the birds are sleeping, When no voice is on the gale, When the rose is weeping; When the stars are bright on high, Like hopes in young love's dreaming, And glancing round the light clouds fly, Like soft fears to shade their beaming. The fairest smiles are those that live On the brow by starlight wreathing; And the lips their richest incense give When the sigh is at midnight breathing, Oh, softest is the cheek's love ray
When seen by moonlight hours,
Other roses seek the day,
But blushes are night-flowers.
Oh, when the moon and stars are bright,
When the dew-drops glisten,
Then their vows should lovers plight,
Then should ladies listen!

## THE SOLDIER'S GRAVE.

THERE'S a white stone placed upon yonder tomb,
Beneath is a soldier lying:
The death-wound came amid sword and plume,
When banner and ball were flying.

Yet now he sleeps, the turf on his breast,
By wet wild flowers surrounded;
The church shadow falls o'er his place of rest,
Where the steps of his childhood bounded.

There were tears that fell from manly eyes,
There was woman's gentler weeping,
And the wailing of age and infant cries,
O'er the grave where he lies sleeping.

He had left his home in his spirit's pride, With his father's sword and blessing; He stood with the valiant side by side, His country's wrongs redressing. He came again, in the light of his fame,
When the red campaign was over:
One heart that in secret had kept his name,
Was claimed by the soldier lover.

21

Ţ

12

But the cloud of strife came upon the sky;
He left his sweet home for battle;
And his young child's lisp for the loud war-cry,
And the cannon's long death-rattle.

He came again,—but an altered man:
The path of the grave was before him,
And the smile that he wore was cold and wan,
For the shadow of death hung o'er him.

He spoke of victory,—spoke of cheer:—
These are words that are vainly spoken
To the childless mother, or orphan's ear,
Or the widow whose heart is broken.

A helmet and sword are engraved on the stone, Half hidden by yonder willow; There he sleeps, whose death in battle was won, But who died on his own home-pillow!

# SONG OF THE HUNTER'S BRIDE.

Another day—another day,
And yet he comes not nigh!
I look amid the dim blue hills,
Yet nothing meets mine eye.

I hear the rush of mountain-streams
Upon the echoes borne;
I hear the singing of the birds,
But not my hunter's horn.

The eagle sails in darkness past,
The watchful chamois bounds;
But what I look for comes not near,
My Ulric's hawk and hounds.

Three times I thus have watched the snow Grow crimson with the stain The setting sun threw o'er the rock, And I have watched in vain. I love to see the graceful bow Across his shoulder, lung,— I love to see the golden horn Beside his baldric hung.

I love his dark hounds, and I love His falcon's sweeping flight; I love to see his manly cheek With mountain-colours bright.

I've waited patiently, but now
Would that the chase were o'er;
Well may he love the hunter's toil,
But he should love me more.

Why stays he thus?—he would be here
If his love equalled mine;—
Methinks had I one fond caged dove,
I would not let it pine.

But, hark! what are those ringing steps
That up the valley come?
I see his hounds,—I see himself,—
My Ulbric, welcome home!

# DIFFERENT THOUGHTS;

SUGGESTED BY A PICTURE OF G. S. NEWTON, REPRESENTING

A GIRL LOOKING AT HER LOVER'S PICTURE.

Which is the tracet reading of thy look?

Just one look before I sleep, Just one parting glance, to keep On my heart and on my brain Every line and feature plain, In sweet hopes that they may be Present in those dreams to me. Which the gentle night-hour brings Ever on her starry wings. I have heard the deep tolled chime Of the moonlight vesper time-Scarcely seems one hour-glass run, Since beneath the setting san Hill and vale were red, and I And OLAVE looked upon the sky, And said, or ere the grapes, which now Shone green gems in the sunset glow,

Might darken, that we two should be Linked in gentlest unity: And the soft twilight came on Ere our pleasant words were done: Stars were glancing overhead When our last "Good night!" was said: Since, I've sat and watched this brow (Not so beautiful as thou, " Yet thy shadow) in the light Of the fair moon. Now, good night! By the dawn-blush I must wake, OLAVE, if but for thy sake : We have flowers to plant and cull,-Our home must be beautiful: Waking, I must dream no more, Night has lovelier dreams in store. Picture dear, farewell to thee, Be thing image left with me!

YES, every lineament of thine
Full well the painter's skill bath given;
That forehead the proud spirit's shrine,
The lightning of that eye's dark beaven.

Yes, here at least thou art the same
As once thou wert in years departed,
When truth and love shone o'er thy name,
Or ere I knew thee cold, false hearted!

How many a dark and bitter thought
These pictured features now awaken!
There is no balm by memory brought,
To hopes betrayed, to hearts forsaken.

Those whose life's Summer-path has been
A fairy round of light and pleasure,
May well recall each vanished scene—
To them remembrance is a treasure;

But those whose year is only known

The clouds, the coldness of December,
Why should they pause on moments gone?
"Tis searing wounds when they remember.

Dreat was the hour of youth to me,

My hopes were stars that fell when lightest;
But one sweet dream still clung to Thee,

My first, my best, my last, my brightest!

Would I could live that time again,
When life was but a void without thee!
To me 'twere worth an age of pain
To feel once more I did not doubt thee.

But, like this picture-frame, thy heart
Is but a gilded toy, concealing
A darker and a meaner part,
Bright coloured, but cold and unfeeling!

Farewell to love forever past,

Farewell to the dear hopes that leave me!

1'd almost, could that bid them last,

Wish that thou couldst again deceive me!

I must turn from this idol: I am kneeling
With vows and homage only made for heaven.
I must turn from this idol. I have been
Like to a child who plays with poisoned arrows,
And then is wounded by them. I have yielded,
F oolishly, fondly yielded, to the love
Which is a curse and sickness to me now.
I am as one who sleeps beneath the power

Of some wild dream; hopes, fears, and burning throbs

Of strange delight, dizzy anxieties,
And looks and words dwelt upon overmuch,
Fill up my feverish circle of existence.
My spirit wanders wildly: all in vain!
I would bring order to my troubled thoughts;
Like autumn leaves scattered by driving gales,
They wander round. Once my heart's sleep
was calm

As a young bird's beneath its parent wing;
That quiet is no more! for Love hath breathed
Upon my heart, and with him came a train
Of visionary things:—impatient hope,
Sickening of its own vanity; and more
Than all, concealment preys upon me; life
But animate with emotion, which must yet
Be hidden fire. Oh, I must, I must
Turn from this idol! Our love is forbidden—
You are above me, and in loving you——
Oh God! I dare not think to what that leads:
I dare not think on all I have been told
Of all man's cruelty to woman—how
He will soothe, flatter, vow, till he has won,
And then repay her confidence with ruin,

Leaving her trusting heart a desolate place, Herself an outcast with an unwept grave, Perhaps unhallowed too-her last lone refuge. I've more than loved,—oh I have worshipped you: I have thought, spoken, dreamt of you alone, And deep has been my misery! my cheek Has burnt even to pain when you were named; I have sat hours thinking o'er your last words, Have sought my couch for solitude, not sleep, And wept, I only know how bitterly. I have no joy in pleasure: all I took A pride in, once, has lost its interest now; The days I see you not, to me are blanks, And yet I shrink from meeting you! I have Insulted heaven with prayers (prayers not to love vou.)

And then have trembled lest they should be heard. I must forget all this: the veins that throb In agony will surely learn from time
A calm and quiet pulse; yet I will own,
Though woman's weakness is in the confession,
I never could have nerved my soul to this,
But that I know you wavering and weak,
Passionate. but unsteady; born to win
Hearts, but not keep them. Tell me not you love

į

Intensely, wholly, well, as I have done. But oh, farewell, farewell! I give thy portrait To the red flames,—it is a sacrifice On which I swear forgetfulness!

#### SONG.

The ring you gave, the kiss you gave,
The curl of raven hair,
Pledges of truth and gifts of love,
Where are they now?—oh where?

The ring is broken—and by whom?
The kiss has been profaned;
And many, many bitter tears
That shining curl has stained!—

Yes, each and all are wholly changed,— More changed they could not be; But the worst change is that which time, False one! has wrought in thee.

### LEANDER AND HERO.

IT is a tale that many songs have told, And old, if tale of love can e'er be old; Yet dear to me this lingering o'er the fate Of two so young, so true, so passionate! And thou, the idol of my harp, the Soul Of poetry, to me my hope, my whole Happiness of existence, there will be Some gentlest tones that I have caught from thee! Will not each heart-pulse vibrate, as I tell-Of faith even unto death unchangeable! LEANDER and his HERO! they should be, When youthful lovers talk of constancy, Invoked. Oh, for one breath of softest song, Such as on summer evenings floats along, To murmur low their history! every word That whispers of them, should be like those heard

At moonlight casements, when th' awakened maid

Sighs her soft answer to the serenade. . . . She stood beside the altar, like the Queen,
The bright-eyed Queen that she was worshipping.
Her hair was bound with roses, which did fling

A perfume round, for she that morn had been To gather roses, that were clustering now Amid the shadowy curls upon her brow.

One of the loveliest daughters of that land,
Divinest Greece! that taught the painter's hand
To give eternity to loveliness;
One of those dark-eyed maids, to whom belong
The glory and the beauty of each Song

Thy poets breathed, for it was theirs to bless With life the pencil and the lyre's dreams, Giving reality to visioned gleams
Of bright divinities. Amid the crowd
That in the presence of young Hero bowed,
Was one who knelt with fond idelatry,
As if in homage to some deity,
Gazing upon her as each gaze he took
Must be the very last—that intense look
That none but lovers give, when they would trace

On their heart's tablets some adored face.
The radiant Priestess from the temple past:
Yet there LEANDER staid to catch the last
Wave of her fragrant hair, the last low fall
Of her white feet, so light and musical;

And then he wandered silent to a grove, To feed upon the full heart's ecstasy. The moon was sailing o'er the deep blue sky,

Each moment shedding fuller light above, As the pale crimson from the west departs. Ah, this is just the hour for passionate hearts To linger over dreams of happiness, All of young love's delicious loveliness!

The cypress waved upon the evening air
Like the long tresses of a beauty's hair;
And close beside was laurel; and the pale
Snow blossoms of the myrtle tree, so frail
And delicate, like woman; 'mid the shade
Rose the white pillars of the colonade
Around the marble temple, where the Queen
Of love was worshipped, and there was seen,
Where the grove ended, the so glorious sea
Now in its azure sleep's tranquillity.
He saw a white veil wave,—his heart beat high;
He heard a voice, and then a low-toned sigh.

Ł

Gently he stole amid the shading trees—
It is his love—his Hero that he sees!
Her hand lay motionless upon the lute,
Which thrilled beneath the touch, her lip was
mute,

Only her eyes were speaking; dew and light
There blended like the hyacinth, when night
Has wept upon its bosom; she did seem
As consciousness were lost in some sweet dream—
That dream was love! Blushes were on her cheek,

And what, save love, do blushes ever speak?
Her lips were parted, as one moment more
And then the heart would yield its hidden store.
'Twas so at length her thought found utterance:
Light, feeling, flashed from her awakened glance—
She paused—then gazed on one pale star above,
Poured to her lute the burning words of love!

Leander heard his name! How more than sweet
That moment, as he knelt at Hero's feet,
Breathing his passion in each thrilling word,
Only by lovers said, by lovers heard.

That night they parted—but they met again; The blue sea rolled between them—but in vain!

LEANDER had no fear—he cleft the wave—
What is the peril fond hearts will not brave!
Delicious were their moonlight wanderings.
Delicious were the kind and gentle things
Each to the other breathed; a starry sky,
Music and flowers,—this is love's luxury:
The measure of its happiness is full
When all around like it is beautiful.
There were sweet birds to count the hours, and
roses,

Like those which on a blushing cheek reposes;
Violets fresh as violets could be;
Stars overhead, with each a history
Of love told by its light; and waving trees,
And perfumed breathings upon every breeze:
These were beside them when they met. And
day,

Though each was from the other far away, Had still its pleasant memories; they might Think what they had forgotten the last night, And make the tender thing they had to say More warm and welcome from its short delay. And then their love was secret,—oh, it is Most exquisite to have a fount of bliss. Sacred to us alone, no other eye

Conscious of our enchanted mystery,
Ourselves the sole possessors of a spell
Giving us happiness unutterable!
I would compare this secresy and shade
To that fair island, whither Love conveyed
His Psyche, where she lived remote from all:
Life one long, lone, and lovely festival;
But when the charm, concealment's charm, was
known,

Oh then good by to love, for love was flown!

Love's wings are all too delicate to bear

The open gaze, the common sun and air. - -

There have been roses round my lute; but now I must forsake them for the cypress bough. Now is my tale of tears:—One night the sky, As if with passion darkened angrily, And gusts of wind swept o'er the troubled main Like hasty threats, and then were calm again: That night young Hero by her beacon kept Her silent watch, and blamed the night and wept, And scarcely dared to look upon the sky: Yet lulling still her fond anxiety—With, "Surely in such a storm he cannot brave, If but for my sake only, wind and wave." - - -

At length Aurora led young Day and blushed,
In her sweet presence sea and sky were hushed;
What is there beauty cannot charm? her power
Is felt alike, in storm and sunshine hour:
And light and soft the breeze which waved the
veil

Of Hero as she wandered, lone and pale,
Her heart sick with its terror, and her eye
Roving in tearful dim uncertainty.
Not long uncertain,—she marked something glide,
Shadowy and indistinct, upon the tide—
On rushed she in that desperate energy,
Which only has to know, and, knowing, die—
It was LEANDER!

## THE GIPSY'S PROPHECY.

<sup>4</sup> A turban girds her brow, white as the sea-foam,
Whence, all untrammelled, her dark thin hair
Streams fitfully upon her storm-beat front;
Her eye at rest, pale fire in its black orb
Innocuous steeps—but, roused, Jove's thunder-cloud
Enkindles not so fiercely."—

Duke of Mantus.

"This was the Sybil."

LADYE, throw back thy raven hair, Lay thy white brow in the moonlight bare, I will look on the stars, and look on thee, And read the page of thy destiny.

Little thanks shall I have for my tale,—
Even in youth thy cheek will be pale;
By thy side is a red rose tree,—
One lone rose droops withered, so thou wilt be.

Round thy neck is a ruby chain,
One of the rubies is broken in twain;
Throw on the ground each shattered part,
Broken and lost, they will be like thy heart.

Mark yon star,—it shone at thy birth; Look again,—it has fallen to earth, Its glory has pass'd like a thought away,— So, or yet sooner, wilt thou decay.

Over yon fountain's silver fall

Is a moonlight rainbow's coronal;

Its hues of light will melt in tears,—

Well may they image thy future years.

I may not read in thy hazel eyes,
For the long dark lash that over them lies;
So in my art I can but see
One shadow of night on thy destiny.

I can give thee but dark revealings Of passionate hopes and wasted feelings, Of love that passed like the lava wave; Of a broken heart and an early grave!

## THE PARTING CHARGE.

I see the white sails of thy ship,
The blue depths of the sea;
I hear the wind sweep o'er the wave
That bears thee, love, from me.
Thy flag shines in the crimson sun,
Now setting in the brine:
That sun will set to-morrow there,
But light no sail of thine!
Yet, with to-morrow's evening star,
Again I'll seek this spot;
'Twas here I gave my parting charge,
My last—" Forget me Not!''

Around my neck there is a band,
'Tis made of thy dark hair!

Its links guard my heart's dearest prize,
A broken ring they bear.

A like pledge hangs upon thy breast,
The last sweet gift love gave,
We broke that ring, we twined that hair;
Upon a maiden's grave,
A girl who died of broken vows—

(How can love be forgot?)

A fitting shrine for faithful hearts

To sigh—" Forget me Nor!"

How can I bear to think on all
The dangers thou must brave?
My fears will deem each gale a storm,
While thou art on the wave.
How my young heart will cling to all
That breathes of thine or thee!
How I will plant thy favourite flowers,
And nurse thy favourite tree!
And thou! oh thou! be shade or shine,

Or storm or calm thy lot,

Bear on thy heart our parting words—
Our fond "FORGET ME NOT!"

Nay, pray thee, Mother, let me gaze
Upon that distant sail;
What matters that my eye is dim,
Or that my cheek is pale!
And tell me not, tis vain to weep
For him who is away;
That sighs nor tears will speed the flight
Of but a single day:
It is not that I hope to bring
My Sailor to our cot,
But who can say and yet not weep—
Farewell!—"Forget me Not!"

## THE FLOATING BEACON.

Why art thou thus, thou lonely bark,

The last on the darkling sea?

Why are thy sails to the night wind spread,
And why shines that light on thee?

Why art thou here, thou lonely bark,
When the other ships are gone?
I deemed thee away, with those to-day;
But still thou art sailing alone.

There came a voice from the lonely bark,
Or mine own thoughts answered to me:
Spread is my sail to the midnight gale,
And my light shines lone on the sea;

For my watch is by the shoal and the sand, And the rock that is hidden by night, And many a mariner kneels at home, And blesses the beacon light.

Is not my light like that holier light
That heaven sheds over life's path,
Thought not of, prized not in stillness and shine,
But welcomed in darkness and wrath!

#### FRAGMENT.

I LOOKED upon the twilight star,

And young blue eyes shone by my side,
And, with a lover's fondness, wished

It were a home for my sweet bride!

Were my words sin, that I should have To weep upon my fatal prayer? My seat is by IANTHE's grave— That twilight Star is shining there!

## THE ORPHAN.

Dear Child, we now are left alone on earth,
The grave has those who loved us—desolate
Our beme of happiness: the dear fire-side
Round which we clung has many a vacant place—
Death has passed over it.

There is no smile to answer thine,
No gentle lip thy lip to press;
There is no look of love, save mine,
To meet thy look in tenderness.

But thou art dearer thus bereft,
Since all who loved thee so are gone;
Dearer to me thus lonely left,
Oh far more dear, thou orphan'd one!

I loved thee well in happier hour,

Not then thus desolate on earth,—

When thou wert as a favourite flower,

The cherished blossom of our hearth.

Now thou and I alone remain,
And thou art doubly dear to me!
A sweet link of the broken chain
Whose last fond relic rests with thee.

#### SONG.

THEN fare thee well, love, for a little while!

Take this rose, I have kissed it for thee;

Now I will not give thee one single smile,

If 'tis withered when brought back to me.

The moon is now rising pale, pale in the east,
Like a circle of silver dew;
And as she has looked on our parting kiss,
She must look on our meeting one too.

Wilt thou not, dearest, be back to mine arms

Ere her zenith shines yellow above?

Bethink thee that then I am watching her course,

And that moments are ages in love.

#### BELLS.

How sweet on the breeze of the evening swells
The vesper call of those soothing bells;
Borne softly and dying in echoes away,
Like a requiem sung to the parting day.
Wandered from roses the air is like balm,
The wave like the sleep of an infant is calm;
No oars are now plying in flashes to wake
The blue repose of the tranquil lake;
And so slight are the sighs of the slumbering
gale,

Scarce have they power to waft my slack sail;
Fair hour, when the blush of the evening light,
Like a beauty is veiled by the shadow of night,
When the heart-beat is soft as the sun's farewell
beams,

When the spirit is melting in tenderest dreams;

A wanderer, dear England, from thee and from thine,

Yet the hearths I have left are my bosom's best shrine;

And dear are those bells, for most precious to me, Whatever can wake a remembrance of thee:

They bring back the memory of long absent times,

Young hopes and young joys are revived in those chimes.

To me they are sweet as the meadows in June, As the song which the nightingale pours to the

As the song which the nightingale pours to the moon.

Like the voice of a friend on my spirit they come,

Whose greeting is love, and whose tale is of home.

How blithely they're wont to ring in the new year,

The gayest of sounds amid Christmas time cheer.

How light was the welcome they gave the young

May.

When sunshine and flowers decked her festival day.

How soft at the shade of the twilight that bell

Rolled faintly away o'er my favourite dell;
When the woodbine was fresh, and the tremulous shade

Of the aspen leaf over my path beneath played; When his day of toil over, the hind turned away From the perfumed fields of the newly mown hay;

When no sound was heard, save the woodlark's wild song,

And the peal of those bells borne in echoes along;

They were dear to me then, but now they are brought

More home to my heart, for their music is fraught With all that to memory is hallowed and dear, With all those fond thoughts that but speak in a tear.

Voiceless and holy—that simple chime is,
As a spell on the heart at a moment like this;
Yes, sweet are those bells, for most precious to
me,

Whatever reminds me, loved England, of thee !

## THE EVE OF ST. JOHN.

THERE is a flower, a magical flower,
On which love hath laid a fairy power;
Gather it on the eve of St. John,
When the clock of the village is tolling one;
Let no look be turned, no word be said,
And lay the rose-leaves under your head;
Your sleep will be light, and pleasant your rest,
For your visions will be of the youth you love best.

Four days I had not my own love seen,—
Where, sighed I, can my wanderer have been?
I thought I would gather the magical flower,
And see him at least in my sleeping hour!—
St. John's Eve came: to the garden I flew,
Where the white roses shone with the silver
dew;

The nightingale sang as I passed along—
I started to hear even her sweet song;
The sky was bright with moon and star shine,
And the wind was sweet as a whisper of thine,
Dear love! for whose sake I stripped the treerose,

And softly and silently stole to repose.

No look I turned, and no word I said,
But laid the white roses under my head.

Oh, sweet was the dream that came to me then!
I dreamt of a lonely and lovely glen;
There was a clear and beautiful sky,
Such as is seen in the blue July;
To the north was a forest of darkling pine;
To the south were hills all green with the vine,
Where the ruby clusters sparkled like gems
Seen upon princely diadems;
On the rocks were goats as white as snow,
And the sheep-bell was heard in the valley below:

And like a nest in the chesnut's shade,
As just for love and contentment made,
A little cottage stood, and the tree
Shadowed it over most gracefully;
A white rose grew up beside the door,

The porch with the blossoms was covered o'er; Methought it was yours—you were standing by: You welcomed me, and I felt your sigh Warm on my cheek, and our lips met,—On mine the touch is thrilling yet! But, alas! I awakened, and all I can do Is to tell the sweet dream, my own Love, to you!

### APRIL.

Or all the months that fill the year Give April's month to me, For earth and sky are then so filled With sweet variety!

The apple blossoms' shower of pearl,

The pear-tree's rosier hue,

As beautiful as woman's blush,

As evanescent too.

The purple light, that like a sigh Comes from the violet hed, 10 As there the perfumes of the East Had all their odours shed.

The wild-briar rose, a fragrant cup
To hold the morning's tear;
The bird's-eye, like a sapphire star,
The primrose pale, like fear.

The balls that hang like drifted snow Upon the guelderose,
The woodbine's fairy trumpets, where
The elf his war-note blows.

On every bough there is a bud, In every bud a flower; But scarcely bud or flower will last Beyond the present hour.

Now comes a shower-cloud o'er the sky, A Then all again sunshine;
Then clouds again, but brightened with
The rainbow's coloured line.

Aye, this, this is the month for me!

I could not love a scene

Where the blue sky was always blue,

The green earth always green.

It is like love; oh love should be
An ever-changing thing,—
The love that I could worship must
Be ever on the wing.

The chain my mistress ffings round the
Must be both brief and bright;
Or formed of opals, which will change
With every changing light.

To-morrow she must turn to sighs.
The smiles she wore to-day;
This moment's look of tenderness.
The next one must be gay.

Sweet April! they the emblem art.

Of what my love must be;

One varying like the varying bloom.

Is just the love for me:

٦٤

## FIRST LOVE.

I should have prized thy heart, if none
Had ever had that heart but me,—
If I had been the only one,
The first, the last beloved by thee!
Thy hope, thy memory,—the all
Thy wish could pant for or recall!

But mine! mine is a second claim,
Not incense from your earliest sighs;
How can I love or trust the flame
First lighted at another's eyes?
The relics of another's shrine
Are worthless offerings at mine!

Can any love be like first love?

Sweets to the withered rose impart?

Light to you setting star above?

Then tell: me I have all your heart;

Till then, farewell,—I may not bear

Not to possess, but only share.

## INCONSTANCY.

On never throw thy love away
Upon a heart like mine,
The rose's leaf, the blue sea-spray,
Would be a safer shrine.

The rose's leaf will fade when blown,
The spray pass from the sea;
But neither are so quickly gone
As love that trusts to me.

For e'en if love could touch my heart, Now free as yonder wave, It would a meteor fire depart, Its very birth its grave.

Chain winds that pass from flower to flower, And hid them cease to rove, And then I will believe your power Even to fix my love.

# VALEDICTORY STANZAS.

On not that look to me, my love,
Oh not that look to me!
Cold looks I may from others bear,
But never one from thee!

I cannot bear that alter'd brow,
That wandering smile of thine,
To see it fix on others' eyes,
On any but on mine.

I meet thee in the glittering crowd— We meet as strangers do; The pang that rives my inmost soul Is all unmarked by you.

Last night we met as now we meet,
A gorgeous throng were nigh,—
I heard you scoff at constant love,
Then sternly pass me by.

It is enough !—I do resign
My claim on love and thee:
I will forsake the hope that long
Has fed on memory.

Then look not so, I will forget
What once those fond eyes said;
The dead will soon forget—and I
Shall soon be with the dead!

## TABLE OF CONTENTS.

| PHE IMPROVISATRICE                      | i |
|-----------------------------------------|---|
| Rosalie                                 | 5 |
| Roländ's Tower                          | ) |
| l'he Guerilla Chief                     | • |
| The Bayadere, an Indian Tale 10         |   |
| St. George's Hospital 125               | j |
| The Deserter                            | 7 |
| Hadesmuir                               | ŝ |
| The Minstrel of Portugal 149            | ľ |
| The Basque Girl and Henri Quartre 147   | 7 |
| The Sailor                              | ż |
| The Covenanters 158                     | 3 |
| The Idiot Boy 164                       | ľ |
| The Soldier's Funeral 178               | ţ |
| Lines written under a Picture of a Girl |   |
| burning a love letter 175               | 5 |
| Arlon, a tale 176                       | 5 |

## CONTENTS.

| Manmadie, the Indian Capid, floating  |     |
|---------------------------------------|-----|
| down the Ganges                       | 188 |
| The Female Convict                    | 187 |
| The Painter's Love                    | 190 |
| Inex                                  | 196 |
| The Emerald Ring                      | 204 |
| The Violet                            | 205 |
| Change                                | 206 |
| The Gery Cross                        | 208 |
| Spng-Pledge not that sparkling bowl . | 209 |
| Crescentius                           | 210 |
| Leve, Hope and Beauty                 | 212 |
| On a Star                             | 213 |
| The Oak                               | 214 |
| Song-Farewell, and never think of me  | 215 |
| Home                                  | 216 |
| Dramatic Scene                        | 218 |
| Song—The dream on the pillow          | 228 |
| What was our parting, one wild kiss . | 229 |
| The Crusader                          |     |
| I'll meet thee at the midnight hour   | 284 |
| By those eyes of dark beauty . :      | 235 |
| Apologue—The thought suggested by a   |     |
| Spanish saying, Air, Fire, Water,     |     |
| -Shame                                | 026 |

| 0 | a | ~ |
|---|---|---|
| z | o | • |

#### CONTENTS.

| Love                                          | 238 |
|-----------------------------------------------|-----|
| The Warrior, a sketch                         | 240 |
| When should lovers breathe their vows         | 244 |
| The Soldier's Grave                           | 246 |
| Song of the Hunter's Bride                    | 248 |
| Different Thoughts, suggested by a pic-       |     |
| ture of G. S. Newton, represent-              |     |
| ing a girl looking at her lover's             |     |
| picture                                       | 250 |
| The ring you gave, the kiss you gave .        | 256 |
| Leander and Hero                              | 257 |
| The Gipsy's Prophecy                          | 264 |
| The Parting Charge                            | 266 |
| The Floating Beacon                           | 269 |
| I looked upon the twilight star               | 270 |
| The Orphan                                    | 271 |
| Then fare thee well, love, for a little while | 272 |
| Bells                                         | 273 |
| The Eve of St. John                           | 276 |
| April                                         | 278 |
| should have prized thy heart                  | 281 |
| O never throw thy love away                   |     |
| Valedictory Stanzas                           | 283 |

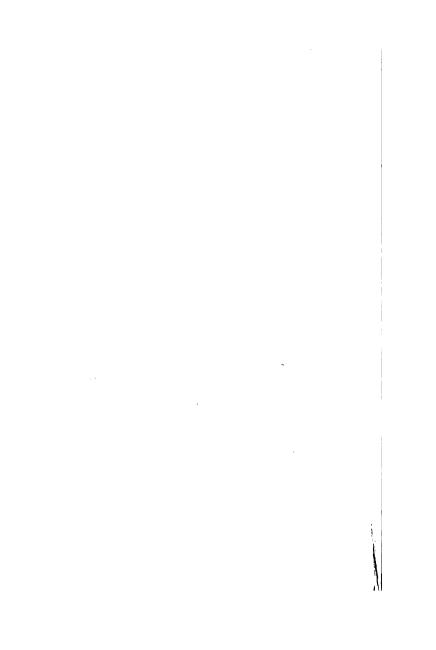

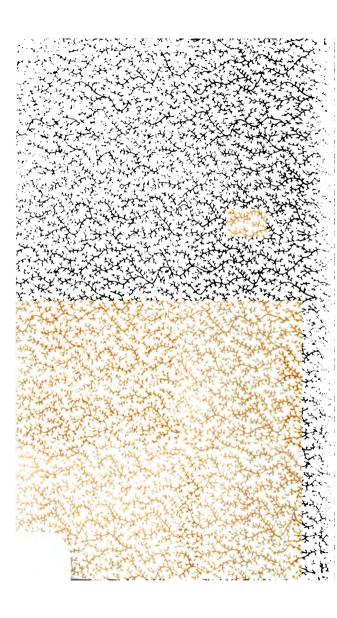

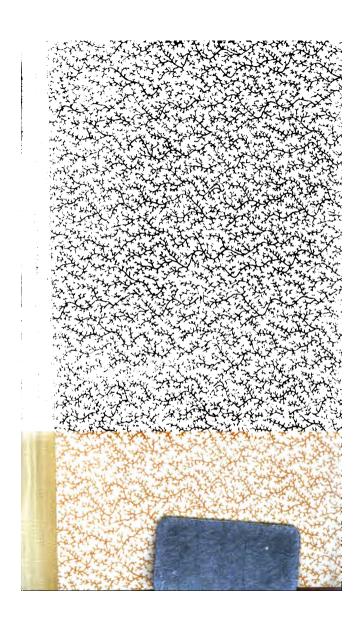

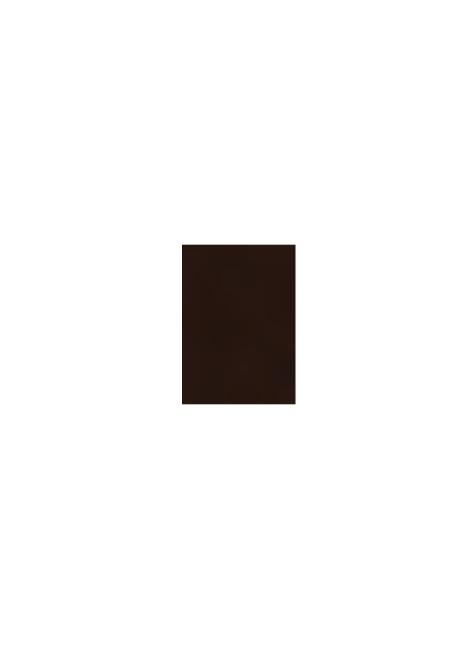